dische

A STATE OF THE STA

A Company of the Comp

JSDAME.

MENTER SE

---

in the Table

υĐ

S SERE FILE

7 10

-= L2

12 850 mag

ಿದ್ದಾ

. La <u>(11141</u>2

Call of St

4 5 97

STUTERT

100

انتضعرت

\*\*\*\*\*

::: :::

→ \_\_ \_\_\_

11 M Z

25.5

شعت الآسد سست

ا عصد تعدور عدور ا

التقاربية. 2 غاربية

in a second

1

(A:-41

P. P. B. C.

-

•

n per

. læ

Tall#1

еŋ

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Libanon-Pfan: Präsident Gemayel stimmt einem saudischen Frieens-Plan zu, der unter anderem die Kündigung des Truppenabzug-Abkommens mit Israel von 1983 vorsieht. Die USA hatten ihn vor diesem Schritt gewarnt.

Europa der Zwei: Bundeskanzler Kohl hält eine deutsch-französische Zweier-Union für denkbar. Beim Treffen am 2. Februar habe auch Präsident Mitterrand schon konkrete Vorstellungen dafür entwickelt, verlautet aus dem Kanzleramt. In Frankreich zeigen Meinungsumfragen ständig zunehmende Symphatie für Deutsch-

Arbeitszeit: Der Arbeitnehmerflügel der Union setzt sich deutlich von der ablehnenden Haltung der Bundesregierung zur Einführung der 35-Stunden-Woche ab. und fordert, alle Formen der Arbeitszeitverkürzung zu prüfen.

Reagan über Tschernenko: Die neue Kreml-Führung mache anscheinend den Versuch, "die blo-Be Rhetorik langsam aufzugeben\* und einen echten Dialog zu führen, erklärt der Präsident. (S. 8)

Strauß: Syrien hat nach Angaben des CSU-Vorsitzenden nicht die Absicht, Libanon zu annektieren. Allerdings werde ein besonders enges bilaterales Verhältnis angestrebt. Strauß sprach gestern in Damaskus mit Ministerpräsident

Kasem. (S. 1)

Beziehungen: Gegenüber der "DDR" müsse es beim Prinzip Leistung und Gegenleistung bleiben, erklärt Staatsminister Jenninger. (WELT-Gespräch S. 4)

Asyl: Das Verwaltungsgericht Berlin hat dem Türken Kemal Altun, der sich im vergangenen August während des Verfahrens um Anerkennung als Asylberechtigter das Leben nahm, jetzt posthum Asyl gewährt. (S. 8)

Polen: Primas Glemp hat den wegen seiner Sympathien für die Solidarität" von der Regierung angefeindeten Warschauer Priester Mieczysław Nowak in eine Landgemeinde versetzt. (S. 8)

Hente: Bundestinanzhof fällt Urteil über Investitionshilfeabgabe. - Mitterrand zu Gesprächen über die EG in Kopenhagen.

## Schweizer Doppel-Erfolg

Olympiasieger in der Abfahrt wurde der Amerikaner Bill Johnson, S.14

 Doppel-Erfolg f
ür die Schweiz in der Damen-Abfahrt: Es siegte Michaela Figini vor Maria Walliser.

• Erfolgreichster Eisschnelläufer in Sarajevo ist der Kanadier Gaetan Boncher: zweimal Gold, einmal Bronze. Gestern gewann er über 1500 Meter.



#### WIRTSCHAFT

Rentenversicherung: Mit einem Milliarden. Träger des Wachstums Fehlbetrag von fünf Milliarden war mit plus 12,5 Prozent erneut DM wurde im vergangenen Jahr ein neuer Tiefstand erreicht. 1982 lag das Defizit bei gut einer Milli-arde DM, 1981 und 1980 wurden Überschüsse von jeweils knapp drei Milliarden erzielt.

Steuerlast: Von den 1983 zusätzlich verdienten 9.4 Milliarden DM verblieben den deutschen Arbeitnehmern netto nur 400 Millionen Wirtschaftsforschung. (S. 1)

Daimler Bens: Der Konzernumsatz stieg 1983 um 2,5 Prozent auf (151,7). Dollarmittelkurs 2,6765 39,9 Milhiarden DM, der Umsatz (2,6950) Mark. Goldpreis pro Feinunze 383,10 (383,00) Dollar.

war mit plus 12,5 Prozent erneut der Pkw-Bereich. (S. 11)

Großbritannien: Die Staatsausgaben sollen in den nächsten drei Jahren nur noch in Höhe der Inflatiousrate steigen und damit real stagnieren, geht aus einem Weiß-buch des Schatzkanzlers hervor.

Börse: Große Aufträge aus dem Ausland führten an den Aktienwerten zu sehr festen Kursen. Der Rentenmarkt war weiter freundlich. WELT-Aktienindex 153,6

#### ZITAT DES TAGES



99 Was wir in dieser Frage brauchen, ist nicht Streikbereitschaft, sondern Kompromißbereitschaft

Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff zur Auseinandersetzung um die 35-Stunden-Woche
FOTO: WERNER SCHÜRING

#### KULTUR

Berlinale: Mit dem jüngsten Film des Italieners Ettore Scola, "Le bal", werden heute die 34. Internationalen Filmfestspiele in Berlin eröffnet: ein ebenso amüsanter wie trauriger Film, atmosphärisch dicht, mit Augenblicken großer Zärtlichkeit Ein glänzender Auftakt der Berlinale mit 24 Spielfilmen aus 18 Ländern. (S. 17)

Cimarosa: Ausgrabungen alter Opern scheinen aussichtsreich. In Bremen traute man Cimarosas gefällig-locker gefügter Musik und der rührenden Geschichte der "Italienerin in London" neue Lebenskraft zu. Das Theater am Goetheplatz brachte die zweiaktige Originalfassung von 1779 wieder ans Licht. (S. 17)

#### **AUS ALLER WELT**

Herstatt-Urteil: Wegen betrügerischen Bankrotts in drei Fällen sowie Untreue ist der frühere Bankier Ivan Herstatt in Köln zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt

worden. (S. 18)

solidation 1000 Meter tief unter Geröllmassen verschütteten Bergleuten fehlte gestern noch jegliches Lebenszeichen. Fünf weitere Kumpel konnten nach acht Stunden befreit werden.

Grubenunglück: Von den fünf auf der Gelsenkirchener Zeche Controllen. Minus 2 bis plus 4 Grad.

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Gipfel, nicht Maul- Forme: Personalien und Leser-

wurfshügel. H. Barth über Begegnungen der Supermächte

S. 2

WELT. Wort des Tages

Nungen der Supermächte

S. 2 New York: August Everding - die Fnßball: Kaum neue Erkenntnis-

Met ruft den ersten Mann, der se für Jupp Derwall nach dem 3:2 stets Zweiter ist S. 3 gegen Bulgarien S. 15 stets Zweiter ist

Umfrage: Der Europäer, ein Privatmann jenseits der Extreme – der schönste Mann aus der Miets-Von Peter Philipps

Ausschuß: MAD-Chef Behrendt Verwirrung: Der Kameval in Nizsoll Ermitthingsberichte im Fall Kießling verschärft haben S.4

Gewerkschaften

kaserne ·

za wird hundert Jahre alt - oder

etwas älter

Thatcher: Die Cheitenham-Affäre Reise-WELT: Casas Antigas m wird zur Kraftprobe auch mit den Portugal, Urlaub mit herrschaftli-S.6 chem Flair

## Shultz: Syrien stellt uns in Libanon vor schwierige Wahl

Gemayel will Truppenabzugs-Abkommen mit Israel aufkündigen

rtr/dpa, Washington
Der: Sprecher des US-Präsidialamts, Larry Speakes, hat in Washington bestätigt, daß der libanesische
Präsident Gamana hand and der libanesische Präsident Gemayel einem von Saudi-Arabien ausgearbeiteten Acht-Punkte-Plan zugestimmt hat, der unter anderem eine Aufhebung des Truppenabzugs-Abkommens mit Israel und die Einsetzung einer UNO-Truppe für den Libanon vorsieht. Einzelhei-ten wollte der Präsidiumssprecher nicht nennen. Er betonte jedoch, jetzt sei Syrien am Zug. Die US-Regierung habe "Probleme mit gewissen Elementen des Plans". Falls Damaskus wirklich Zusagen für eine Lösung mache, könnte es unter Umständen Möglichkeiten zur Bewältigung der Krise geben.

TH KIELINGER, Washington In Washington hat sich Resignation darüber breitgemacht, daß die Dinge in dem kriegszerstörten Land von den Vereinigten Staaten derzeit nicht mehr gesteuert werden können. Noch bevor die jüngste Entwicklung in Beirut bekanntgeworden war, trat Außenminister Shultz unerwartet vor die Presse, um die Regierung Gemayel an die Folgen zu erinnern, die mit der Aufkündigung des Abkommens zu erwarten wären. "Diejenigen, die dies Paket aufgeben wollen, müssen die volle Verantwortung dafür tragen, alternative Formeln für den Rückzug Israels zu finden." Ohne es näher auszuführen, deutete Shultz hier die Meinung der Administration an, daß solche alternativen Formeln kaum zu finden seien. Dies

könne möglicherweise eine Dauerbe-

facto also die Teilung des Landes bedeuten.

Das Abkommen beschrieb nicht nur die Konditionen des israelischen Truppenrückzugs und der zukünftigen Sicherung entlang der li-banesisch-israelischen Grenze. Es machte Libanon nach Ägypten zum zweiten arabischen Staat, der mit Jerusalem den Zustand des Krieges für beendet erklärte. Außerdem sehen die Vertragsbedingungen vor. daß beide Staaten bald in Verhandlungen zur Normalisierung ihrer Beziehungen eintreten sollten.

Von Anfang an ist dieser Vertrag in das Kreuzfeuer der innerlibanesi-

#### SEITE 2: Der Westen und Gemayel

schen Politik gekommen, dazu heftig befehdet von Syriens Präsident Assad. Kritiker - in Israel wie auch in den USA - erklärten bereits im Mai 1983, daß die Regierung Gemayel mit einer so weitreichenden Verpflichtung wie in den Texten ausgesprochen, wahrscheinlich innenpolitisch überfordert sein müsse. Das Abkommen übersprang praktisch den Prozeß der innerlibanesischen Einigung, indem es vorab ein Fait accompli zu schaffen versuchte, an dem sich die Versöhnungsbestrebungen innerhalb Libanons zu orientieren haben wür-

In Wirklichkeit passierte genau das Gegenteil: Das Abkommen mit Israel wurde zum Brennpunkt der innenpolitischen Verhärtung in Libanon und

setzung des libanesischen Südens, de zu einem bevorzugten Ziel der Anti-Gemavel-Kräfte. Auch für Israel hatten die unterschriebenen Texte nie praktische Bedeutung bekommen, da Jerusalem sich in einem an Washington gerichteten Begleitschreiben zu dem Abkommen ausbedingte, seine Truppen nur dann aus Libanon abziehen zu müssen, wenn auch Syrien gleichzeitig seine eigenen Kräfte abziehen würde. Damaskus aber hat ein solches Junktim immer abge-

> Shultz gab öffentlich zu, daß sich in Libanon für die USA "eine neue La-ge" darstelle, die "durch militäri-schen Druck auf die legitime Regierung herbeigeführt" worden sei. Diese "von Syrien unterstützte Gewalt gegen die Regierung in Beirut stellt uns vor eine schwierige Wahl", urteilte der Außenminister, ohne auszuführen, wie diese Wahl genau aus-

> Nach Ansicht von Beobachtern kann damit nur die Möglichkeit gemeint sein, entweder noch stärkeren amerikanischen Feuerschutz für eine immer verlorener aussehende Regierung in Libanon zu geben, oder die libanesischen Kräfte sich praktisch allein arrangieren zu lassen, ohne weitere amerikanische Einmischung. Da die erste Option so gut wie ausgeschlossen werden muß, scheint alles auf eine Beendigung der direkten US-Involvierung in Libanon hinauszulaufen.

Indirekt deutete dies auch Präsident Reagan in einem Interview mit ausgewählten amerikanischen Be-

• Fortsetzung Seite 8

#### DER KOMMENTÄR

## Was übrigbleibt

Schon der biblische Zehnt als Obergrenze der Steuerbelastung war nicht ohne Murren zu erheben. Gemessen am heutigen Zugriff des Fiskus ist der Zehnt von paradiesischer Milde denn heute haben wir daraus nicht selten das Ganze gemacht.

Wenn von 9400 Millionen Mark zusätzlicher verdienter Einkommen lediglich 400 Millionen - also vier Prozent - übrigbleiben, wie das Ifo-Institut errechnete, dann wurde 1983 ein trauriger Rekord erreicht. Eine derartige Abgabenpolitik weiter zu dulden ist aus mehreren Gründen fahrlässig.

Die sogenannte Grenzbelastung, also der staatliche Zugriff auf die jeweils zusätzlich verdiente Mark, entscheidet über wesentliche Antriebskräfte der Wirtschaft, letztlich auch über Arbeitsplätze. Wenn Arbeitnehmer oder Selbständige nicht mehr zu motivieren sind mehr zu leisten oder einen neuen Auftrag hereinzuholen, weil unter dem Strich wenig oder kaum etwas übrigbleibt, so entspricht dies einer Politik des Wachstumsverzichts. Arbeitsplätze sind aber nur zu schaffen, wenn alle im Betrieb die begründete Erwartung hegen, daß sich ihre Anstrengungen auszahlen,

Die um sich greifende Steuerverdrossenheit enthält auch ein gerüttelt Maß an Staatsverdrossenheit. Auf Dauer ist dies so wenig hinnehmbar wie die offenbar gezielte Förderung der Schattenwirtschaft, in der bekanntlich emsige Vollbeschäftigung herrscht.

Daß gerade unter dieser Regierung der Staat "mit bisher nicht gekannter Härte" (Ifo) in die Lohntüten greift, ist mehr als eine läßliche Sünde der Finanz- und Wirtschaftspolitik. Gewiß sind die Grenzen der Belastbarkeit nicht objektiv zu bestimmen; aber es muß zu denken geben, wenn Bürger bei Steuerdelikten so gut wie kein Unrechtsbewußtsein mehr empfinden. Dem "Kavaliersdelikt" wird sogar Bewunderung gezollt.

Die alarmierenden Zahlen geben dem Projekt Steuerreform, die noch in den achtziger Jahren erfolgen soll, zusätzliche Dringlichkeit. Es sei an die Feststellung eines Regierungsmitglieds erinnert, wonach der beste Aufbewahrungsort von Geld die Tasche des Bürgers darstellt. Wenn zuviel in zweitbeste Kanäle fließt, wird es auch nur eine zweitbe-Beschäftigungspolitik ste

## Strauß wirbt in Syrien für US-Politik

Der CSU-Vorsitzende plant auch Reise nach Saudi-Arabien / "Keine politische Initiative"

DW. Damaskus Der CSU-Vorsitzende Franz-Josef Strauß hat nach seinen Gesprächen mit Mitgliedern der syrischen Führung die Einschätzung wiedergegeben, daß Damaskus "keine Ambitionen zur Annexion von Territorium in Libanon hat". Seine Gesprächspartner - darunter Außenminister Abdel. Halim Khaddam und Verteidigungsminister Mustafa Tlass, hätten ihm versichert, es solle "kein Großsyrien" geben. Man denkt nicht daran, Liba-

non zu inkorporieren." Die Absichten der Führung in Damaskus beschrieb der CSU-Vorsitzende so: Syrien strebe zu Libanon ein besonderes Verhältnis an, das weitergehend als zu jedem anderen arabischen Staat sein solle. Bei den Unterredung habe er "alles getan". um Vorurteile gegen die amerikanische Politik abzubauen. Ein ursprünglich bereits für gestern vormittag geplantes Treffen mit Staatspräsident Assad mußte auf den Abend verschoben werden, weil der Staatschef, wie es hieß, wegen der Libanon-Krise ausgelastet war.

Auf Verstimmungen in Bonn über die kurzfristige Unterrichtung der Bundesregierung angesprochen, sagte der CSU-Vorsitzende in Damaskus: Manche Leute ziehen es vor, Geschichten und Probleme aus nichts zu machen. Ich bin nicht in einer politischen Mission hier... und

#### SEITE 3:

ich meine wirklich nur, den Stand-. punkt Syriens im Hinblick auf die Geschehnisse in Libanon zu hören." Er fügte hinzu, daß es seiner Ansicht nach keine Probleme zwischen Syrien und der Bundesrepublik Deutschland gebe. Strauß verneinte energisch, daß er in der Nahost-Frage irgendeine politische Initiative ergreifen wolle.

Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident will demnächst nicht nur Saudi-Arabien besuchen, er erwähnte, daß ihm auch Einladungen aus Angola, Mozambique und der Volksrepublik China vorlägen und er ihnen mit Sicherheit fol-

- Mit Ironie äußerte sich der außenpolitische Experte der FDP-Fraktion, Helmut Schäfer. Strauß habe eine "unbändige Lust" zur Außenpolitik. Es wurde ihn nicht überraschen, wenn der CSU-Vorsitzende demnächst eine Einladung nach Nicaragua annähme. Oppositionsführer Hans Jochen Vogel (SPD) sagte zu der fehlenden Absprache der Strauß-Reise, ein solches Verfahren sei un-möglich. Vogel räumte ein, daß die Lösung des Konflikts in Libanon ohne die Beteiligung Syriens nicht möglich sei. Die Bundesregierung müsse sich fragen lassen, ob sie hier Versäumnisse begangen habe.

#### "Honecker wird **Spielraum** ausschöpfen"

Das Prinzip "Leistung und Gegenleistung" muß nach Auffassung von Staatsminister Philipp Jenninger (Bundeskanzleramt) bei einem neuen Kreditwunsch der "DDR" gewahrt bleiben. Alles andere, sagte der CDU-Politiker in einem Gespräch mit der WELT, wäre innenpolitisch nicht durchzusetzen.

Jenninger sprach von Erfolgen, die die Bundesregierung in ihrer Politik gegenüber Ost-Berlin erzielt habe. Er nannte die wiederaufgenommenen Kulturverhandlungen und eine Vielzahl praktischer Erleichterungen. Die innenpolitische Position des "DDR"-Staatsratsvorsitzenden und SED-Chefs Erich Honecker hält der Staatsminister für sehr stark. Der Bundesminister für innerdeut-

sche Beziehungen, Heinrich Windelen, vertrat die Auffassung, Honecker werde auch nach dem Führungswechsel in Moskau seinen Handlungsspielraum zur Verbesserung des deutschdeutschen Verhältnisses ausschöpfen. Dieser Spielraum sei zwar begrenzt, aber "wahrscheinlich größer. als manche im Westen annehmen", erklärte Windelen dem "Hamburger Abendblatt". In diesem Jahr gehe es darum, auf dem Felde gemeinsamer Interessen Fortschritte zu erzielen. Der Minister erwähnte den Umweltschutz. Schwefelsaure Rauchgase, die von Westen nach Osten und von Osten nach Westen gehen, lassen sich durch Stacheldrähte und Schießbefehl nicht aufhalten. Solche Probleme sollten wir vernünftigerweise gemeinsam lösen."

Seite 4: Bonn fordert Gegenleistungen

#### "Sacharow an der Schwelle zum Zusammenbruch"

Das sowjetische Dissidenten-Ehepaar Sacharow sei physisch "am Ende", berichtete eine enge Bekannte des vor vier Jahren nach Gorki verbannten Wissenschaftlers und Friedensnobelpreisträgers Andrej Sacharow und dessen Ehefrau Elena Bonner in einem Interview der BBC.

Natalia Gesse – eine Schriftstellerin aus Leningrad - hatte die Sowjetunion Anfang Februar verlassen können, um Verwandte in den USA zu besuchen. In den vergangenen Jahren war es ihr immer wieder gelungen, heimlich Kontakt zu Sacharow aufzunehmen. So erfuhr sie, welches Ausmaß die vom Kreml gesteuerte Haß- und Hetzkampagne erreicht und welche Auswirkungen sie auf die Opfer hat.

Frau Gesse: "Die Folgen sind hochst beklagenswert. Elena und Andrej müssen in Gorki wortwörtlich befürchten, gesteinigt zu werden. Man bedroht sie auf offener Straße mit geballten Fäusten. Man beschimpft sie als Verräter, Kriegshetzer, Juden. Man beschädigte ihr Auto und bespritzte es mit Obszönitäten."

Der ständige Psychoterror habe dazu geführt, "daß diese beiden Menschen an der Schwelle des Zusammenbruchs stehen."

Der sowjetische Regimekritiker Juri Orlow ist vergangene Woche nach Verbüßung einer siebenjährigen Haftstrafe aus dem Gefängnis entlassen und für fünf Jahre in Verbannung geschickt worden. Das haben westliche diplomatische Kreise bestätigt. Wo Orlow die fünf Jahre Verbannung verbringen wird, war zunächst nicht zu erfahren.

#### Landesbank mit privater Beteiligung? Vorstoß der Mainzer CDU-Landtagsfraktion / Gegen Kapitalerhöhung aus Haushaltsmitteln

Nea/cd. Mainz voraussichtlich Verluste in Höhe von

Mit der Landesbank Rheinland-Pfalz in Mainz soll zum erstenmal in der Bundesrepublik Deutschland eine öffentliche Bank auch für private Beteiligungen geöffnet werden. Dies ist eine erklärte Absicht der CDU-Mehrheitsfraktion im rheinland-pfälzischen Landtag.

Ein entsprechender Antrag der CDU spricht zwar zunächst vorsichtig nur davon, die Landesregierung solle "die Möglichkeit einer finanziellen Beteiligung Privater" prüfen und dem Parlament bis zum Jahresende 1984 darüber berichten. Überraschend hat jedoch der CDU-Fraktionsvorsitzende Hans-Otto Wilhelm in der Haushaltsdebatte des Landtags diese Absichten jetzt erheblich konkreter formuliert. Die Landesbank, sagte er, könne nicht damit rechnen, daß eine von ihr gewünschte Kapitalerhöhung auch künftig aus Haushaltsmitteln des Landes finanDahinter steckt eine spürbare Ver-ärgerung unter den CDU-Parlamentariern darüber, daß durch den Kapitalbedarf der Landesbank (die wie die meisten anderen je zur Hähte vom Land und von den öffentlichen Sparkassen getragen wird) in Höhe von insgesamt 250 Millionen Mark die relativ geringe frei verfügbare Fi-nanzmasse des Landeshaushalts auf

#### SEITE 2: Landesbank, tellprivat

Jahre hinaus gebunden werden könnte. Obwohl ein direkter Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung keineswegs erwiesen ist, spielen at-mosphärisch dabei natürlich die Vorgänge um die Mainzer Firma Deutsche Anlagen Leasing (DAL) eine Rolle. Hier drohen der zu 26,6 Prozent an der DAL beteiligten und teilweise auf noch nicht ganz geklärte Weise stark engagierten Landesbank

etwa 100 Millionen Mark. Schon die erste Tranche der Kapitalerhöhung (60 Millionen Mark, von

denen das Land die Hälfte aufbringen muß) wird, streng genommen, nicht aus dem Haushalt finanziert. Vielmehr treten die rheinland-pfälzischen Sparkassen zugunsten des Landes an die Landesbank ihre sogenannten Ausgleichsforderungen an die öffentliche Hand ab, die seit der Währungsreform 1948 bestehen und bei geringer Verzinsung normalerweise bis 1993 getilgt werden müß-ten. Das Land übernimmt dafür die Verzinsung der Forderungen.

Mit dieser Transaktion, die 1971 bereits einmal praktiziert wurde, kommt der Finanzminister im Endeffekt günstiger davon, als wenn er die anteilige Summe sofort auf den Tisch blättern würde. Die CDU-Fraktion will jedoch sicherstellen, daß jede

## Der Fiskus kassiert wie nie zuvor

Der Staat griff 1983 den Arbeitnehmem so tief in die Tasche wie noch nie. Mit bisher nicht gekannter Härte" kassierten Fiskus und die steuerrechtlich angekoppelten Kirchen sowie die Sozialversicherung nach einer Analyse des Münchner Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung. Von den 1983 zusätzlich verdienten 9,4 Milliarden Mark verblieb den deutschen Arbeitnehmern netto mit 400 Millionen Mark "kaum ein roter Hel-

Sechs Milliarden DM gingen für Lohn- und Kirchensteuer sowie die "Zwangsanleihe" weg und drei Milliarden DM für die Sozialabgaben. Dadurch stieg die Belastung jeder zusätzlich verdienten Mark mit öffentlichen Abgaben (Grenzbelastung) gesamtwirtschaftlich gesehen von 83 auf 96 Prozent. Unverheiratete und Doppelverdiener trugen die schwerste Last. Ein etwas anderes Bild ergibt sich bei der Pro-Kopf-Lohnentwicklung. Hier errechnete Ifo eine Grenzbelastung von 57,2 Prozent (Vorjahr 56,9 Prozent). Auch dies sei ein "historischer Höchststand". Von ein "historischen Mark kassierte der Fiskus 31,3 Pfennig, die Sozialversi-cherung 21,4 Pfennig, für die Kirchen und Sonderabgaben entfielen noch-

mals 4,5 Pfennig.
Die zu Beginn des Jahres 1983 gehegte Befürchtung, die Lohnsteuer--last werde kräftig steigen, wurde - so Ifo - nicht nur bestätigt, sondern übertroffen. Die schon außerordentlich hoch angesetzte Steuerschätzung erwies sich sogar noch als zu niedrig. Pro Milliarde Mehrverdienst standen dem Staat 960 Millionen DM zur Ausgabendeckung und Defizitfi-

nanzierung zur Verfügung. Wenn eine Steuer-Durchschnitts belastung von beispielsweise 15,5 Prozent gehalten werden soll, müßte, so das Institut, schon 1985 eine Änderung des Tarifs eine Steuerentlastung bringen, die den Staat 20 Milliarden Mark kosten würde. Des bisher von Bonn genannte Entlastungsvolumen entspreche einer Durchschnittsbelastung von 17,5 Prozent. Ifo empfiehlt, bei einer Reform die Steuerbemessungsgrundlage so breit wie möglich und die Steuerlast so tief wie möglich anzusetzen, um heimliche Steuererhöhungen aufgrund von Inflation und Progression gering zu halten.

#### HH-EPPENDORF · MANSTEINSTR. 33

**VERMIETETE EIGENTUMSWOHNUNGEN** z.B. 2 Zi., ca. 59 m², Gesamtaufwand 178 887,-



Ein Topobjekt für Kapitalanleger
 Erforderl. Eigenkapital 17 889,-

 Steuerlich absetzbare Werbungskosten, bezogen auf das 10% iga Eigenkapital: ca. 289%

 5 Jahre Mietgarantie BITTE AUSFÜHRLICHE INFORMATIONEN ANFORDERN · WEITERE OBJEKTE AUF ANFRAGE.

Tel. 040/389 51 13

Grundstücksgesellschaft mbH, Palmaille 75, 2 HH 50

## DIE WELT

## Straßburger Planspiele

Von Ulrich Lüke

Die Europaabgeordneten haben den Sprung nach vorn gewagt. Doch gehört nicht viel Prophetie zu der Behauptung, daß sie ins Leere springen werden. Mit einer soliden Mehrheit verabschiedeten die Straßburger Parlamentarier den Vertragsentwurf für eine Europäische Union, für eine richtiggehende europäische Verfassung. Mehr Kompetenzen für ihr eigenes Parlament, mehr Aufgaben für Europa – das soll die Gemeinschaft aus ihrer Agonie herausführen.

Wer gesehen hat, welches Schicksal der ähnliche Plan der Außenminister Genscher und Colombo gehabt hat, muß fragen, wieviel Illusionisten da in Straßburg eigentlich zusammengekommen sind. Wie sollen sich nationale Regierungen zu einer so weit reichenden Reform durchringen können, wenn sie nicht einmal in der Lage sind, die aktuellen Probleme der Gemeinschaft zu lösen – wenn sie nicht einmal bereit sind, eigene Versprechen einzulösen. Denn vor zwölf Jahren waren es eben diese Regierungschefs, die feierlich verkündeten, bis 1980 werde die Europäische Union verwirklicht sein. Vier Jahre drüber und kein bißchen weise...

Doch wer nur pragmatisch argumentiert, verkennt dreierlei. Erstens war den Parlamentariern zu Recht unwohl bei dem Gedanken, ständig nur zu kritisieren, selbst aber keine Alternativen auf den Tisch zu legen. Sie haben früher zu den aktuellen EG-Problemen Vorschläge eingebracht, sie haben das jetzt mit ihrem Verfassungsentwurf geleistet. Zweitens wäre die aktuelle EG-Krise so nicht entstanden, gabe es die Europäische Union schon heute. Und drittens: Wenn die Politiker aller Couleur ihre Sonntagsreden ernst nähmen, müßte der Straßburger Entwurf ohne Korrekturen alle nationalen Parlamente passieren.

Dem Bürger im kommenden Europa-Wahlkampf am Beispiel des Verfassungsentwurfs diese Kluft deutlich zu machen, allein das rechtfertigt schon die Mühe der Europaabgeordneten. Schließlich bleibt ja auch die Hoffnung, daß es Helmut Kohl und François Mitterrand mit ihren vagen Andeutungen ernst meinen, spätestens nach der Europawahl tatsächlich den Sprung in ein Europa "der zweiten Generation" zu wagen.

## Landesbank, teilprivat

Von Claus Dertinger

Ob hinter dem Vorstoß der rhein-pfälzischen CDU für eine Teilprivatisierung der Landesbank in Mainz nur politi-scher Verdruß wegen mancher nicht gut gelaufener Geschäfte steht oder eine langfristige Strategie, wie sie auch immer wieder einmal in der FDP ventiliert wird, läßt sich noch nicht ganz übersehen. Tatsache ist jedoch: Privatisierung öffentlichen Vermögens ist "in".

Damit kann auch die Mainzer Unions-Initiative allgemeines politisches Gewicht bekommen. Ob und in welcher Form einmal die private Beteiligung an Landesbanken praktikabel gestaltet werden kann, steht in den Sternen. Auf jeden Fall brächte eine Umwandlung der Landesbanken von Anstalten des öffentlichen Rechts in Aktiengesellschaften auch bei praktisch bedeutungslosem Einfluß privater Beteiligter eine Gewichtsverschiebung nicht nur im Verbund der Sparkassenorganisation mit sich, sondern in der Wettbewerbslandschaft des Kreditgewerbes überhaupt. Die Landesbanken würden wohl ihre immer noch relativ starke Position innerhalb des öffentlich-rechtlichen Kreditgewerbes verlieren, eine Entwicklung, bei der nicht nur die privaten Großbanken lachende

Auch in der Sparkassenorganisation selbst ist die Stellung der Landesbanken nicht mehr unumstritten, seit manche ihrer Geschäfte nicht mehr die erhofften Gewinne, sondern Verluste eingefahren haben. An der Basis, bei den Sparkassen, hat sich mancher Unmut aufgestaut. Und nicht wenige große Sparkassen fühlen sich stark genug, sich in den ursprünglich den Landesbanken vorbehaltenen geschäftlichen Gefilden zu tummeln. Insofern wäre eine Teilprivatisierung von Landesbanken vielleicht Wasser auf die Mühlen mancher Sparkassenleute.

Bei alledem bleiben viele Haken, sparkassenpolitisch wie auch juristisch-technisch. Für Landespolitiker muß das freilich kein Hinderungsgrund sein, darüber nachzudenken, wie man Haushaltsmittel für Kapitalerhöhungen seiner Landesbank sparen kann.

#### Urteil für Altun

Von Enno v. Loewenstern

7 unächst hört es sich verblüffend an: Das Verwaltungsge-Licht Berlin habe dem Türken Cemal Kemal Altun, der am 30. August durch einen Sprung aus dem Fenster des Gerichtssaals Selbstmord beging, jetzt Asyl gewährt. Asyl für einen

Juristisch ist der Vorgang freilich anders. Das Verwaltungsgericht hatte in der Sache selber nach dem Tode des Betroffenen nicht mehr zu entscheiden. Aber es hatte zu klären, welcher Seite des Prozesses die Kosten des Verfahrens zur Last fielen. Das ist ein summarisches Verfahren, in dem die Prozeßaussichten bewertet werden: diejenige Seite, die vermutlich verloren hätte, muß die Kosten tragen. In diesem Fall wurden die Kosten dem Bundesbeauftragten für Asylangelegenheiten auferlegt.

Nach Angaben von Altuns Anwalt kam das Gericht zu dem Schluß, daß Altun im Falle einer Rückkehr \_mit beachtlicher Sicherheit politische Verfolgung gedroht hätte". Das Gericht nannte dafür Gründe. Bis zur Anfrage der deutschen Behörden sei offenbar kein türkischer Haftbefehl gegen Altun ausgestellt worden, und Akten seien auch dann nicht berichtigt worden, als ein türkisches Gericht den darin enthaltenen Belastungen Altuns keinen Glauben schenkte.

Dies alles sind, wie gesagt, summarische Feststellungen; sie reichen gewiß nicht aus, um heute zu sagen, wie der Fall Altun vor der deutschen Justiz rechtskräftig geendet hätte. Es reicht aber aus, um festzustellen, daß Asylfälle in diesem Lande nicht leichtfertig behandelt werden. Es reicht auch für die bittere Einsicht, daß der unglückliche junge Mensch, dessen Motive ja nicht genau bekannt sind, allem Anschein nach in grundloser Panik handelte. Und schließlich bleibt zu vermerken, daß die interessierten Kreise, die aus dem Tode eines Menschen Kapital gegen eine ungeliebte Regierung zu schlagen suchten, wieder einmal voreilig waren.



Tiefes Vertrauen in Sicht

## Gipfel, nicht Maulwurfshügel

Von Heinz Barth

Je hurtiger die Weltpolitik von Gipfel zu Gipfel hupft, desto schwerer fällt es ihr, sich auf einer gemeinsamen Talsohle wiederzufinden – kapp über Normalnull. Der Geist der Staatskunst, heißt es, schwebt gem über Höhen wie denen von Camp David, wo die Luft würzig und dem Kreislauf der Politiker bekömmlich ist. Wirkliche Gipfel, der Name besagt es, sind nur mit dem Steigeisen der Supermächte zu erklimmmen.

Da mag uns einiges bevorstehen, nähme man die Beglückung ernst, die sich in westlichen Kabinetten nach den ersten Kontakten mit dem neuen Hauswart des Kreml auszubreiten beginnt. Um seine Gesundheit darf gezittert werden, Ist sie haltbar genug, damit ihm Zeit bleibt, zu lernen, wie man vor den diplomatischen Türen der So-wjetunion kehrt? Er hat sich bei seinem Debüt nicht als globaler Überflieger dargestellt Gleichwohl ist schon jetzt das nervöse Scharren diverser Kreml-Beobachter zu vernehmen, die beiderseits des Atlantik Ausschau nach einem alsbal-

digen Gipfeltreffen halten. Der neue alte Mann der Sowjetfunrung zeigte sich bei den Tratierfeiern für seinen Vorgänger gegenüber der Kondolenz-Riege aus dem Bereich der NATO aufgeschlossener, als zu erwarten war. Ist die Dialogbereitschaft, die einige sei-ner Besucher herauszuhören glaubten, Grund zu der Erleichterung, die sich im Westen immer verbreitet, wenn die Macht im Kreml umgeschichtet wird? Was eigentlich hat sich geändert? Man hat es weiterhin mit der gleichen kollektiven Führung zu tun, die in den knappen fünfzehn Monaten der Andropow-Ära und schon in der letzten Phase Breschnews die Linie bestimmt hatte.

Das kann aber nur bedeuten, daß angesichts der Unerfahrenheit Konstantin Tschernenkos die au-Benpolitischen Entscheidungen des Politbūros noch mehr als bisher von der Routine Andrej Gro-mykos, des dienstältesten Außenministers auf der internationalen Bühne, vorgeformt und beeinflußt werden. Dies ist nicht die Zeit für Super-Gipfel. Eher für Mini-Gipfel der Außenminister. Aus russischer Sicht werden damit Gipfelbegegnungen auf höchster Ebene bis auf weiteres entbehrlich, wenn nicht gar unerwünscht. Grobe Mißgriffe

wie die der amerikanischen Diplomatie, die in Wien zweimal - bei den Treffen unfertiger Präsidenten mit Chruschtschow und später mit Breschnew - sehenden Auges in außenpolitische Niederlagen hineinschlitterte, wird sich die Sowjet-union nicht leisten.

Von dem genius loci Wiens können die heutigen Großmächte schon deshalb nicht profitieren, weil ihnen außer dem Stil der Kabinetts-Diplomatie, der Metternich und die Altmeister des Wiener Kongresses verband, noch eine andere Gemeinsamkeit fehlt. Sie haben, anders als die Wiener Legiti-misten, völlig verschiedene Vorstellungen von Recht und Gesellschaft. Jene besaßen, was man heu-te mit einem Kennedy-Modewort ein "grand design" zu nennen pflegt, eine die damaligen europäischen Verhältnisse auf Jahrzehnte stabilisierende Zielvorstellung.

Die Staatsmänner, die sich heute auf sogenannten "Gipfeln" begegnen, verstecken in einem wolkigen Palaver nur Gegensätze, von denen sie genau wissen, daß sie auf die-sem Weg nicht beizulegen sind. In der kegel liegt es auch am Mangel an Vorbereitung. Der Wiener Kongreß war die am besten vorbereitete Konferenz, die jemals Proble-men von solcher Größenordnung gegenüberstand - darum vermochte sie diese Probleme auch zu lösen. Zu einem Gipfel gehört, was man mit einem altmodischen Wort Eleganz zu nennen pflegt. Oder, wenn diese nicht zu haben ist-und



Als Gipfel noch gründlich vorberei-

sowjetische Gesprächspartner sind selten elegant – ein Minimum an vorausschauender Abstimmung, um das bei spektakulären Staatsmänner-Begegnungen enorme Risiko späterer Enttäuschungen ab-

Richard Nixon, der beste Außen-politiker unter den US-Präsidenten dieses Jahrhunderts, wußte schon, warum er Gipfeltreffen mißtraute, deren Ergebnisse nicht vorher in ihren kleinsten Einzelheiten feststanden. Je häufiger Henry Kissinger an großen Entscheidungen beteiligt war, um so mehr entwickelte er sich von einem Showman zum Techniker einer perfektionierten Geheimdiplomatie

Die Erwartungen, die sich mit einem Gipfel verbinden, sollten unteilbar sein. Sie waren es bei keiner der Begegnungen, die seit dem Zweiten Weltkrieg stattfanden. Sie konnten es nicht sein, weil sich an sie einseitige Hoffnungen des Westens knüpften, die von der sowjeti-schen Rhetorik ermutigt, aber durchaus nicht geteilt wurden. Mit der viel geschmähten Schärfe, die setzung mit der Sowjetunion brachte, hat sich die Basis des Dialogs und mit ihr auch die Voraussetzung für eine Gipfeldiplomatie verändert, auch wenn die Zeit für sie noch nicht gekommen scheint. Rhetorik steht fortan gegen Rhe-

torik. Immerhin hat die des Präsidenten dazu beigetragen, daß die westliche Öffentlichkeit heute sehr viel mehr von den Problemen der Waffenkontrolle und Rüstung weiß. Das ist eine gute Ausgangsbasis für einen späteren Dialog auf hoher Ebene, der nicht überstürzt werden sollte. Der Frischgesalbte des Zentralkomitees, der eine Figur des Übergangs bleiben wird, hat eine Hausmacht. Aber er hat keine außenpolitische Adresse, solange sich die Gromyko-Linie fortsetzt, die in den letzten Jahren das tiefgekühlte Klima der Beziehungen beherrschte. Mit einer Equipe, die erst am Beginn der Umformung steht, und mit einem Führer, der noch der Nachformung bedarf, kann es der Kreml nicht eilig haben, den Anstieg zu einem neuen Gipfel zu versuchen - und nicht eiliger sollte es dem Präsidenten

## IM GESPRÄCH Pierre Schori

## Palmes graue Eminenz

Von Reiner Gatermann

A is Olof Palme nach dem Regie-rungswechsel im Herbst 1982 den unerfahrenen Gewerkschaftsfunktionär Lennart Bodström zum Außenminister und den damaligen Internationalen Sekretär der Sozialdemokratischen Partei, Pierre Schori (45), zum Kabinettssekretär (Staatssekretär) ernannte, stand für viele in-nerhalb und außerhalb des Ministeriums fest, Schori werde Palmes verlängerter Arm in diesem Ressort sein und wahrscheinlich auch der "richtige Außenminister". Zunächst deutete auch vieles auf einen Machtkampf hin Nach einigen Reibereien hat Bodström jetzt formell seine Position gestärkt. Was jedoch keineswegs auf Kosten des politischen Einflusses ge-schah, den Schori als der engste au-Senpolitische Mitarbeiter Palmes hat. Dies gilt vor allem für seine Spezialgebiete Lateinamerika, politisch-ideologische Kontakte und Sicher-

Pierre Schori ging in der Partei den langen Weg. Der Sohn eines Schweizer Hoteliers und einer Schwedin wollte eigentlich Sprachlehrer werden. Er spricht ausgezeichnet Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch. 1966 brach er jedoch das Studium ab, um eine Stelle beim SP-Parteivorstand anzunehmen; zwei Jahre später wurde er bereits dessen internationaler Sekretär. Ab 1971 arbeitete der gutaussebende schlanke Blonde als einer von "Pal-mes pojkar" (Palmes Jungen) im Au-Benministerium und in der Kanzlei des Regierungschefs. Nach dem Zwangswechsel der Sozialdemokraten in die Opposition 1976 nahm Schori wieder seine internationale Arbeit in der Partei auf.

Dabei entwickelte er eine Vorliebe für Süd- und Mittelamerika. Das Engagement der jetzigen Regierung in dieser Region ist zu einem großen Teil sein Werk. Er ist zwar nicht der Revolutionsromantiker, für die ihn zunächst etliche politische Gegner hielten; er lebt aber in der festen Überzeugung, daß die westeuropaische Sozialdemokratie für Volk und Land das beste ist und deswegen



**Auf Suche in Nicaragua** 

auch Richtschnur für Staaten sein sollte, die die Diktatur soeben erst abgeschüttelt haben. Er verweist gern auf Portugal, das angeblich nach dem Willen der USA und einiger westeuropäischer Regierungen isoliert werden sollte. Aber die dortigen Sozialisten seien von Stockholm fast demonstrativ unterstützt worden; heute nun seien sie international respektiert. So ähnlich stellt er es sich mit Nicaragua vor, dessen Sozialisten freilich mit Mario Soares und Partei verzweifelt wenig gemeinsam haben. Schoris lenkende Hand ist auch hinter Palmes jüngstem Nicaragua-Ausflug er-

Bei seinen Mitarbeitern ist der gebürtige Malmöer – sein Dialekt ist unverkennbar – beliebt, vor allem, weil er zuhören kann und gern sein Wissen vermittelt. Er ist kein Alleingänger. Er wird als scharfer Analytiker und geschickter Diplomat geschätzt, auch vom Staatsminister im A Bonner Außenministerium, Alois Mertes (CDU), was offenbar auf Ge-genseitigkeit beruht. Kritik erntet er dagegen von klassischen Diplomaten, die an seiner manchmal sehr legeren Kleidung Anstoß nehmen. Die Freizeit, die dem Vater von drei Kindern bleibt, widmet er hauptsächlich der schönen Literatur.

#### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

#### NEUE RUHR ZEITUNG

Die Männer in den Zentralen der Gewerkschaften spüren auch, daß ihnen diesmal der Wind ins Gesicht bläst. Vielen Mitgliedern sitzt die Angst um den Arbeitsplatz im Nakken, von Begeisterung für die jetzige 35-Stunden-Woche-Parole kann jedenfalls keine Rede sein. Jetzt, da in der Metallindustrie Nordrhein-Westfalens die Endrunde der Tarifverhandlungen beginnt, ist es höchste Zeit, die Keule des Arbeitskampfes in die Ecke zu stellen, aber auch aufzuhören, es ganz bewußt auf die Schwächung der Gewerkschaften anzule-

#### WESTFALEN-BLATT

Zur Strauß-Reise meint die Bielefelder Zeitung:

Franz Josef Strauß in Damaskus. Schon diese Nachricht allein läßt nicht vermuten, daß es um idyllischen Polit-Tourismus geht. Syrien ist die Trumpfkarte der Sowjetunion im Spiel um die Einflußnahme in Libanon und damit in Nahost Der CSU-Chef weiß also, wie hochpolitisch allein schon der Termin seiner Reise ist zu einem Zeitpunkt, da Libanon die Teilung - wenn nicht noch Schlimmeres - droht. Daß der Kanzler von dieser Blitzvisite nichts weiß. ist bemerkenswert. Daß sich das Auswärtige Amt von Hans-Dietrich Genscher übergangen fühlt, nichts Neues. Mit Genscher gibt es aus CSU-Sicht herzlich wenig außenpolitische Gemeinsamkeiten, gibt's eher Verstim-mung denn Abstimmung. Sollte es sich auf diese Weise bestätigen, daß München doch Deutschlands heimliche Hauptstadt ist?

#### Lübecker Nachrichten

Die Art und Weise, wie der CSU-Chef an Kohl und Genscher vorbei Außenpolitik auf eigene Faust zu ma chen versucht, ist unerträglich, Gerade auf dem nahöstlichen Pulverfaß bedarf jede außenpolitische Aktivität einer genauen Feinabstimmung wenn deutsche Interessen nicht Schaden nehmen sollen. Schon die Kanzlerreisen nach Saudi-Arabien und Israel litten unter dem Druck, den die CSU bezüglich der Waffenlieferungen an die Saudis auf den Kanzler ausübte. München wünscht dieses

シスクロ ラン

W(2) 1 4 4 4

 $\mathbb{R}^{n_{k+1}} : \mathbb{R}^{n_{k+1}} \to \mathbb{R}^{n_{k+1}}$ 

72-12 --- 2

i manga

#### LE FIGARO

Zum sewjetischen Einlenken in der Frage der Entsendung von UNO-Truppen nach Beirut schreibt das Pariner Blatt: Der Westen beglückwünscht sich, weil Moskau den französischen Vorschlag positiv aufgenommen hat, die multinationale Streitmacht durch UNO-Kontingente zu ersetzen. Der Westen gratuliert sich zu einer Niederlage, denn das ist eine. Die Sowjets haben ihre Bedingungen gestellt, und sie sind drakonisch. Sie bedeuten, daß der Westen den rechtmäßigen Präsidenten Amin Gemayel fallenläßt, den Libanon der UdSSR und ihren Verbündeten - allen voran Syrien – auf dem Tablett serviert.

## Der Westen auf der Flucht und Gemayel vor dem Sturz

In Schatila wird wieder gemordet, aber jetzt fragt niemand danach / Von Jürgen Liminski

Jon der Schuld an der fatalen Entwicklung in Libanon ist keine der beteiligten Parteien freizusprechen. Auch und gerade der Westen nicht. Seine Teilnahmslosigkeit und Lähmung haben den prosowjetischen und prosyrischen Rebellen Bodengewinne ermoglicht, die gegen eine ernsthafte und konsequente Politik nicht durchzusetzen gewesen waren. Die westlichen Medien haben ihrerseits mit groben Verzerrungen zur Verwirrung der Öffentlichkeit beigetra-

Die Lage des libanesischen Präsidenten ähnelt nun der des unglücklichen Alexander Kerenski in St. Petersburg wenige Tage vor dem 7. November 1917 - oder der des unglücklichen Thieu in Saigon vor dem 30. April 1975.

Innerhalb der Partei wird Amin Gemayel der Vorwurf gemacht, freilich nicht öffentlich, er regiere ohne sie. In der Tat ist außer dem Präsidenten kein Minister oder Staatssekretär Mitglied der Kataeb-Partei. Die wenigen Bera- sten, die aus dem mittellibanesi-

ter, die er zu Beginn seiner Amtszeit aus dieser Partei berief, quittierten vor einem Jahr den Dienst im Präsidentenpalais. Sie hatten nichts zu tun.

Sie hätten wahrscheinlich aber auch dem Präsidenten eine andere Politik empfohlen. Denn die "Libanesische Front", der Zusammenschluß der christlichen Parteien, hat sich bis zuletzt für das Bündnis mit Israel und das israelischlibanesische Abkommen vom 17. Mai 1982 ausgesprochen. Gemayel aber versuchte, sowohl das Abkommen zu halten als auch arabischen Interessen in Libanon Geltung zu verleihen. Er setzte auf Amerika und Saudi-Arabien. Diese Schaukelpolitik ermöglichte es seiner Schutzmacht Amerika, ebenfalls Schaukelpolitik zwischen Israel und Syrien zu betreiben.

Zuerst ließen die Saudis Gemayel im Stich, jetzt machen sich die Amerikaner und Franzosen davon. Die Leidtragenden sind das libanesische Volk, vor allem die Chrischen Schuf-Gebirge vertrieben wurden und jetzt auch die Küstenstadt Damour verlassen müssen. In dieser Situation wird Gemay-

el, der den israelischen Festlandsdegen der amerikanischen Seemacht verschmähte, dem syrischen Druck nicht mehr lange standhalten können. Die Teilung des Landes, zunächst in autonome Kantone, später vielleicht in Kleinstaaten, scheint unabwendbar. Die letzte politische Stütze ist

nun das Abkommen vom 17. Mai. Sein strategischer Denkansatz war: erst die Befreiung des Landes, dann die nationale Versöhnung. Denn ohne Befreiung gibt es keine politische Entscheidungsfreiheit, sondern nur das Diktat der Besatzungsmächte. In diesem Denkansatz liegt noch heute der Nutzwert des Abkommens. Deshalb halten Washington und Jerusalem daran fest. Eine Annullierung würde den syrischen Einfluß und die Besatzung des Landes festschreiben. Daran ist Israel nicht interessiert. Jerusalem sucht im Gegenteil das Arrangement mit Drusen, Schiiten und Christen, um sich aus dem Nachbarland zurückziehen zu können. Eine Möglichkeit dafür bietet eben die Kantonisierung. Das Schicksal des Abkommens

ist mit der Aufrechterhaltung der staatlichen Legalität verknünft. Solange der Präsident nicht zurücktritt, solange kann das Abkommen formal gültig bleiben. Das ist der Grund, weshalb die Milizen der libanesischen Christen den Präsidenten nahezu bedingungslos unterstützen.

Einige Folgen der politischen und militärischen Niederlage des Westens aber zeichnen sich, von dem Verlust an Glaubwürdigkeit in der arabischen Welt abgesehen, bereits ab. Die Berichterstattung der Korrespondenten an Ort und Stelle fällt in die alten Klischees der Kriegsjahre 1975 bis 1982 zurück, als West-Beirut von Syrem und Palästinensern beherrscht war. Für manche von ihnen kann es ja eine Frage des Überlebens sein, von einem "diktatorischen Phalangisten-Regime" oder "gemäßigten Drusen und Schiiten" zu sprechen. Von der Bombardierung der Christengebiete wird grundsätzlich nicht berichtet. Der wachsende sowjetische Einfluß wird heruntergespielt, jede amerikanische Granate dagegen wird zum medialen Ereig-Die bedenkenswerteste Ent-

wicklung jedoch bereitet sich in den alten PLO-Lagern Sabra und Schatila vor. Dort wurden in der vergangenen Woche einige letzte Arafat-Anhänger von pro-syrischen PLO-Kampfern erschossen. Von den Toten nahm niemand Notiz, weil die Täter keine Fernsehkameras und keine abfälligen Kommentare mögen. Ebensowenig kümmerte man sich um die Büros, die die prosyrischen PLO-Gruppen mittlerweile eröffnen. In Beirut nistet sich wieder der Terrorismus ein. Und mit Sicherheit läßt sich sagen, daß der Westen mit seinem Zurückweichen keinen Frieden erkauft - nicht einmal einen schmachvollen.

## Die Met ruft den ersten Mann, der stets Zweiter ist

Generalintendant der Bayerischen Staatstheater, soll Chef der legendären New Yorker Metropolitan Opera werden. Das Angebot liegt vor. doch vor dem Sprung von der Isar an den Hudson soll geklärt werden, daß der General Manager Everding an der Met auch künstlerisch das letzte Wort hat.

Von KLAUS GEITEL

as jetzt noch kommen mag, ist im Grunde schon wieder ohne Belang. August Everding, hinaufgebeutelt vom durchaus nicht immer gnädigen Schicksal auf den eigens für ihn errichteten Posten eines Generalintendanten der Bayerischen Staatstheater mit Sitz im künstlerischen Abseits, hat seinen Triumph gehabt. New Yorks sagenhafte Metropolitan Opera hat ihm ihr General Management angeboten.

11 - 12 STA

in him is

日はは

CONTRACTOR!

AZ TELET SE

A STATE OF

Z IEL

الم عنهاي وله

Se jakte

n Same

.

2 :532

CHAPTE DATE

2017-21:52-12

E 70. Cold

- 73CR

DERE

er same andres in

er mile

a 12 - 71 17

Magrik

and The

N. GARRET

وكنسةة ويهينة

-----

ace in

\*\*\*\*

- 2

· . . .

22 3224

200

二二字形

لمصافرة فسالية

CARO

Höher hinauf, zumindest in den Augen der opernvernarrten Weltöffentlichkeit, geht es nimmer. Über dem Metropolitan-Chef waltet nach landläufiger Ansicht nur noch der liebe Gott. Selbst zu dem scheint Everding seine sprichwörtlich guten Beziehungen trotz allen bayerischen Hickhacks nicht verloren zu haben.

Zwei Handlungsstränge verflechten sich im Knotenpunkt dieser spektakulären Berufung: die schrumpfende Führerschaft an der Met in New rungskräft an der Isar. Am Hudson begann das Dehokel eigentlich schon mit dem Tag, an dem Rudolf Bing von seinem Posten, den er zweiundzwanzig Jahre publicity-freudig verwaltet hatte, unter sanftem Nachdruck von allen Seiten zurücktrat. Sein Nachfolger im hohen Opernamt sollte der Schwede Göran Gentele werden. Doch bevor sich auch nur der Vorhang zur ersten Premiere der hoffnungsreichen Gentele-Ara hob, hatte sich der neue Direktor tragischerweise im italienischen Urlaub zu Tode gefahren. Der Platz an der Spitze der Met war von heute auf morgen verwaist.

Man fand Schuyler Chapin, Genteles rechte Hand, aufgewachsen im künstlerischen Bannkreis Toscaninis und Bernsteins, fähig, Herr der trüben Lage zu werden. Doch in den Diadochenkämpfen hinter den Opernkulissen verschliss sich sein Prestige sehr rasch.

Schuld daran hatte - auf allerdings höchst unschuldige Weise - künstlerisches Genie. Es ist nun einmal jedem künstlerischen Management auf die Dauer glücklicherweise doch noch hoch überlegen. Das Genie war im Falle der Metropolitan auf den Namen James Levine getauft, eines jungen Dirigenten der Weltspitzenklasse. der sich alsbald an die Spitze des New Yorker Hauses im Herzen des Lincoln Center hinaufdirigierte und inzwischen auch schon darüber hinaus. Die Festspielplanungen von Salzburg wie Bayreuth sind heutzutage ohne



Ein Haus mit großem Namen: die Metropolitan Opera New York: FOTO: WALTER VOGE.

York und das Überangebot an Füh- den jetzt Einundvierzigjährigen kaum noch denkber, und sein eigenes Festival hat Levine in Ravinia, dem grünen Vorort Chicagos, an der Spitze des weltberühmten Chicago Symphony Orchestra schließlich auch. Levine, seit 1971, dem Jahr seines

Metropolitan-Debüts, fest dem Haus verbunden und inzwischen ein Pultstar, in dem nicht wenige inzwischen einen der raren Kandidaten für die Nachfolge Karajans an der Spitze der Berliner Philharmoniker sehen, fand sich immer deutlicher in den Rang des künstlerischen Alleinherrschers katapultiert. Denn Anthony Bliss, der General Manager im Führungsteam des Hauses, traf nur noch finanzielle Entscheide, weitgehend beschäftigt mit der mühsamen Aufgabe, jahrein, jahraus, Geld für die Met zusammenzuschaufeln.

Bliss tritt im nächsten Jahr von seinem Posten zurück, und seine Position ist es, die man nun August Everding antrug, der allerdings gleich wissen ließ: Wie auch immer die Verhandlungen ausfielen, sichergestellt müsse sein, daß dem General Manager der Met das letzte Wort auch in allen künstlerischen Fragen zufiele Hier nun aber schlingt sich der zweite Handlungsstrang ein, den die bayrischen Nornen flochten.

August Everding, zunächst als Schauspielregisseur in den Münchener Kammerspielen zu Ruhm und Ehren gekommen, später dann auch als ihr Intendant, folgte dem Rufe Hamburgs, der dortigen Staatsooer ein zweiter Liebermann zu sein. Doch wollte August verständlicherweise lieber ein erster Everding bleiben. Das nahm ihm nicht zuletzt der sonst sehr großzügige Liebermann übel und die reiche, spendable Liebermann-Entourage, die sich der wundervolle Show-Man im Intendantenamt im Lauf der Hamburgischen Jahre gezogen hatte. Everdings Er-

falls recht bescheiden. Als daher der Ruf an die Münchener Staatsoper kam, nahm Everding dankend an, was die Hamburgischen Everding-Peiniger, statt sie zu freuen, allerdings noch mehr in Harnisch brachte. Sie fühlten sich taktisch verschaukelt, was sie möglicherweise auch waren. Everding, der elastische, nutzte Hamburg jedenfalls zum Sprungbrett nach oben, wofür eine hanseatische Großkaufmannschaft

folg im kühlen Hamburg war jeden-



eigentlich tiefstes Verständnis gehabt haben müßte. Sie hatte nicht, aber einen Everding hatte sie nun auch nicht mehr. Ihr blühte statt dessen Dohnanyi.

In München traf Everding an der Spitze seines Opernorchesters nun allerdings im Bayrischen Generalmusikdirektor Wolfgang Sawallisch auch keinen Schwachmann. Beide, Everding wie Sawallisch, verfügten über die denkbar besten Beziehungen und die spannten sie einander nun gegenseitig wie Stolperdrähte vor die aufstiegsfreudigen Füße. Das Ende war abzusehen: Sawallisch stolperte ins erwünschte Amt des Staatsoperndirektors, Everding die Treppe hinauf ins Nichts eines Bayerischen Generalintendanten.

Während im Deutschen Bühnenjahrbuch sich hinter dem Namen Sawallisch die Hundertschaften sammeln, formiert sich hinter dem Everdings nur noch ein Häuflein von sieben Aufrechten. Drei von ihnen sind Sekretärinnen, und eine heißt zu allem Überfluss auch noch Kummer. Den hat Everding nun am Hals.

Seine unbändige Aktivität verpufft, beinahe unsichtbar, in Beratungszimmern, Gremien und Korridoren. Der allererste Mann der Bayerischen Staatstheater ist, welche Tür auch immer er aufstößt im Nationalund Residenztheater oder am Gärtnerplatz stets nur der zweite. Überall sitzt wie im Märchen vom alten Opernhasen und dem Swinigel schon

ein Intendant oder Operndirektor ihm vor der Nase: "Ick bün allhier." Nun kann Everding freilich auf eine Fülle strahlender Metropolitanzurückblicken. Seine

"Tristan"-Inszenierung dort, auch seine "Boris Godunow"-Einstudierung haben ihm in New York einen guten Namen geschaffen, und James Levine hat nie ein Hehl daraus gemacht, wie sehr er Everdings Regiearbeit be-

Bis dahin war Levine freilich auch noch nicht (wie in Salzburg) von Jean-Pierre Ponnelle szenisch verwöhnt oder mit einer Kraft wie der Götz Friedrichs (in Bayreuth) konfrontiert worden. Dennoch, gerade in dem kantenloseren Everding sah Levine wohl den rechten Mann für New York. Denn ohne Levines nachdrücklichen Segen dürfte kaum ein Ruf nach München ergangen sein.

Allerdings, Everding ist im nächsten Jahr noch nicht frei. Die Met wird noch zwei weitere Jährchen auf ihn anwarten müssen, geben die Bayern ihren Mann nicht vorzeitig frei, was zweifellos die drei Hausmeier in München gar nicht so ungern sähen. Everding wiederum drängt auf einen Entscheid über eine eventuelle Verlängerung seines Bayernvertrages und versucht gleichzeitig, Wind hinter die Wiedereröffnung des Prinzregententheaters zu machen. Das hat schließlich noch keinen Intendanten. und der könnte zum guten Ende vielleicht sogar Everding sein.

## Strauß amüsiert in Damaskus der Bonner Flohzirkus',

Als Zuhörer wollte sich Franz Josef Strauß bei seinem Besuch in Damaskus verstanden wissen. Für ihn gebe es nichts zu verhandeln oder zu vermitteln. Auch "die in Bonn" wollte er mit seiner Reise nicht herausfordern, doch immer wieder betonte Strauß: "Ich habe nicht um Erlanbnis zu fragen."

Von MANFRED SCHELL

🔵 onner Flohzirkus" – Franz Jo-Sef Strauß schüttelt den Kopf über die Aufregung, die sein Kurzbesuch in Syrien ausgelöst hat. Der CSU-Vorsitzende ist am späten Abend noch von dem Gästehaus, in dem er untergebracht ist, zu den Journalisten ins Meridien-Hotel gekommen. Er ist guter Laune. Die ersten Gespräche mit Außenminister Khaddam und Verteidigungsminister Tlass liegen hinter ihm

Strauß kennt die "Stimmungslage" im entfernten Bonn. So unlieb, wie es zunächst aussehen mag, scheint Strauß der entstandene Wirbel doch nicht zu sein. Der Besuch in Damaskus den er als schlichte "Informationsreise" verstanden wissen will, ist zum innenpolitischen Thema Nummer eins geworden. Strauß hat mit der Art und Weise, wie er diese Reise vorbereitete, seine eigenständige Rolie gegenüber der "offiziellen" Außenpolitik dokumentiert: Er hat die Regierung vorab nicht konsultiert, auch nicht informiert.

Fünfzehn Stunden vor der Abreise hat der Leiter seines Büros, Ministerialrat Piller, im Auswärtigen Amt Staatssekretär Lautenschlager angerufen und ihn von den Reiseabsichten unterrichtet. Sein Referent in Bonn, Manfred Frühauf, hat dann Informationsmaterial aus dem Auswärtigen Amt beschafft. Per Fernschreiben haben dann Kohl und Genscher in Moskau von den Reiseabsichten des CSU-Vorsitzenden erfahren,

Strauß hat schon beim Anflug auf Damaskus deutlich gemacht, daß er, auf sich gestellt, auch weiterhin Auslandsbesuche absolvieren wird. Zwischen Ostern und Pfingsten, wenn es zeitlich geht, will er in Saudi-Arabien sein. Helmut Kohl war erst im letzten Herbst dort; vor wenigen Tagen hat das saudische Königshaus öffentlich Aussagen des Bundeskanzlers zur Rüstungsexportpolitik widersprochen. Strauß: "Ich habe nicht um Erlaubnis zu fragen. Ich bin völlig frei in meinen Entscheidungen, und ich

muß weder die Opposition noch die Regierung fragen.

Es gebe aber keinen geheimnisvollen Hintergrund". Auch habe dies "mit Genscher nichts zu tun". Er habe zahlreiche Einladungen, auch nach Zentralamerika. Die Reise nach Syrien sei "ohnehin wieder einmal fällig gewesen". "Ich würde in dersel-ben Unbefangenheit nach Israel fliegen. Die Syrer wissen, daß ich kein Feind Israels bin." Strauß vermeidet es, in der Sache oder auch durch kritische Töne in eine Frontstellung zu Kohl, Genscher, die USA oder Israel zu geraten. Sein Selbstbewußtsein. auf ,die in Bonn" nicht angewiesen zu sein, ist aber ungebrochen.

Ob er sich einen Reim darauf machen könne, warum er zu diesem Zeitpunkt nach Damaskus eingeladen worden sei? Strauß: \_Die Syrer legen Wert darauf, möglichst viel Europäern ihre Politik darzulegen. Und er kann sich dann doch eine ironische Bemerkung nicht verkneifen. Lachend fügt er hinzu: "Die halten halt mehr von mir als mancher in Bonn.\* Ob sich der libanesische Präsident Gemayel halten könne? Strauß läßt sich darauf nicht ein. Genausogut, so meint er, könne man fragen, ob Mitterrand das nächste Mal wiedergewählt wird".

Nach seinen Gesprächen mit dem Außen- und Verteidigungsminister berichtet Strauß deren Darstellung. Syrien wolle "keinen Dauerkonflikt mit den USA". Auch strebe es keine Einverleibung" Libanons in ein gro-Bes Syrien an. Einen eigenen Kommentar dazu gibt Strauß nicht. Die syrische Seite fordere als ersten entscheidenden Schritt zu einer Beilegung der Kämpfe, Präsident Gemayel solle den mit Israel abgeschlossenen Vertrag für ungültig erklären. Die syrischen Minister hätten außerdem versichert, es werde nicht zu einem "Massaker" an den Küsten kommen. Auch diese Aussage kommentiert Strauß nicht. Er habe ihnen allerdings gesagt, ein Massaker würde die .objektive Einstellung" in Deutschland zu den Vorgängen in dieser Region beträchtlich erschweren.

Seine Rolle bei diesen Gesprächen in Damaskus beschrieb Strauß als zurückhaltend, als Zuhörer. "Ich habe keine pointierte Meinung vertreten. Ich mache nicht syrische Politik." Die hier in Damaskus tätigen deutschen Diplomaten haben sich zurückgehalten. Auf die Frage, ob er seine Informationen, wenn er wieder zurück in Deutschland sei, nach Bonn weitergeben werde, antwortete Strauß: "Selbstverständlich, wenn es gewünscht wird."



## Der Europäer, ein Privatmann jenseits der Extreme

Getriebe der europäischen Einigung. Und dennoch ist der westliche Teil des Kontinents glaubt man dem Ergebnis einer umfangreichen Umfragezusammengewachsen. Denn die Durchschnitts-Europäer eint offenbar ein gemeinsames Wertesystem.

Von PETER PHILIPPS

Tationale Meinungsforschungs-institute in Italien, Spanien, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Großbritannien, Irland und Dänemark haben in den vergangenen zwei Jahren mehr als 12 500 Bürger befragt. Sie suchten nach den moralischen und religiösen, nach den politischen und den sozialökonomischen Wertvorstellungen der Europäer. Es ist wohl eine der größten Meinungsumfragen gewesen, die je unternommen wurden.

Die Professsoren Jan Kerckhofs von der Universität Loewen und Ruud de Moor von der Universität Tilburg hatten die Fragebogen erarbeitet und die Ergebnisse anschlie-

westfunk das Bild, das sich aus den Umfragen ergab, nach: Der durchschnittliche Europäer bevorzugt die Mitte. Er schäfzt Polarisierung nicht. Nur ganz wenige wählen extrem rechte oder linke Parteien. Die meisten Europäer befürworten weder den reinen Kapitalismus noch den absoluten Staatssozialismus, sie sind religiös, jedoch gegen die Dogmen der Kirche. Sie schätzen Ehe und Familie und akzeptieren Seitensprünge und Scheidungen. Die Europäer mögen moralische Regeln, aber mit vielen Ausnahmen. Sie schätzen die persönliche Freibeit und den gesunden Menschenverstand." Mit einem Wort, Engländer wie Italiener, Deutsche wie Franzosen haben Goethes Wort verinnerlicht: Prophete links, Prophete rechts, das (europäische) Weltkind in der Mitte.

Die Umfrage räumt mit so manchem Vorurteil auf, so mit der Vorstellung vom rückständigen, sittenstrengen Südeuropa, dem der aufgeklärte Norden gegenüberstehe. Es gibt bei den Antworten keine bedeutsamen regionalen Unterschiede. Und

der Europäer sagen übereinstim mend, daß sie gerne arbeiten, daß sie stolz sind auf ihre berufliche Stellung. Entfaltung von Eigeninitiative, Lohn nach Leistung und Anerkennung betrieblicher Hierarchien gehören zu den Fixpunkten auf dem sozialökonomischen Kompaß der Eu-

Aber auch ein anderer, gefährlicher Trend einigt die Bürger. Kerckhofs: "Die Europäer interessieren sich nicht für Politik, mit Ausnahme einer Minderheit von 20 Prozent in der Altersgruppe zwischen 25 und 35 Jabren. Die Menschen interessieren sich viel mehr für die Arbeit, die Familie, die Religion, für sich selber." Der Wissenschaftler appelliert an die Politiker, diesem für die Demokratie gefährlichen Desinteresse gegenzusteu-

diesem biedermeierischen Trend paßt auch die Erkenntnis aus der Umfrage, daß Staatsbewußtsein und Nationalstolz offenbar keine gro-Be Konjunktur mehr in Europa haben, die Menschen sich stärker mit ihrem nächsten Umfeld identifiziemehr Anhänger als die Nationalsta ten - wobei dies am stärksten in der Bundesrepublik und Belgien ausgeprägt sei, heißt es in der Untersuchung.

90 Prozent der befragten Europäer bekannten sich zu einer Kirche, 75 Prozent glauben an Gott, zwei Drittel halten sich für religiös und beten regelmäßig. Kerckhofs sagte dazu in dem Rundfunkinterview: "Ich habe den Eindruck gewonnen, daß wir uns von einem transzendenten Gottesbild auf ein immanentes zubewegen. Das ist nicht neu, die Geschichte des Glaubens verläuft wellenformig. Die jüngeren Menschen assoziieren Gott mit dem Essentiellen ihrer eigenen Psyche, mit Naturerfahrung. Hier liegt einer der Gründe für die Popularität der Grünen. Die Kirchen scheinen dies nicht zu verstehen. Dabei ist der Europäer durchaus ein religiöses

Aber er schneidet sich seine Vorstellungen und Werte auf sein persönliches Maß zurecht, das überraschenderweise in allen Ländern weitgehend übereinstimmt. Dies zeigte sich

Bend mit Professor Stoetzel von der zuch das Bild von den besonders flei-Pariser Sorbonne ausgewertet. Sigen Deutschen muß wohl endgültig im Archiv verschwinden: 60 Prozent Ganzes zählt unter seinen Bürgern in der Umfrage selbst in vielen Berei-kerckhofs zeichnete jetzt im Süd-Bus, Fahrerflucht, Bestechul brauch von Sozialleistungen für moralisch verwerflich, haben aber kaum etwas gegen Steuerhinterziehung ein-

> : Nur noch eine Minderbeit, 24 Prozent, sagte von sich, genau zu wissen, welche Normen für Gut und Böse allgemeingültig sind. Drei Viertel nehmen für sich eine Situations-Ethik\* in Anspruch, relativieren und nuancieren. Dazn paßt auch, daß ebenfalls 75 Prozent der Europäer sich gegen "völlig sexuelle Freizügigkeit" aussprachen und die Ehe weiterhin als "zeitgemäß" bezeichneten, andererseits aber vorbehaltlos Sexualverkehr Minderjähriger bejahten und Seitensprünge in der Ehe sowie Ehescheidungen akzeptierten.

Kerckhofs zieht den Schluß: "Wir betonen, und zwar die Jüngeren etwas mehr als die Alteren, das Individuelle, das Private. Das Glück des Einzelnen zählt mehr als das Familienglück, bei aller Wertschätzung für Ehe und Familie. Sie stehen im Dienst des eigenen Ichs und seiner größtmöglichen Entfaltung."



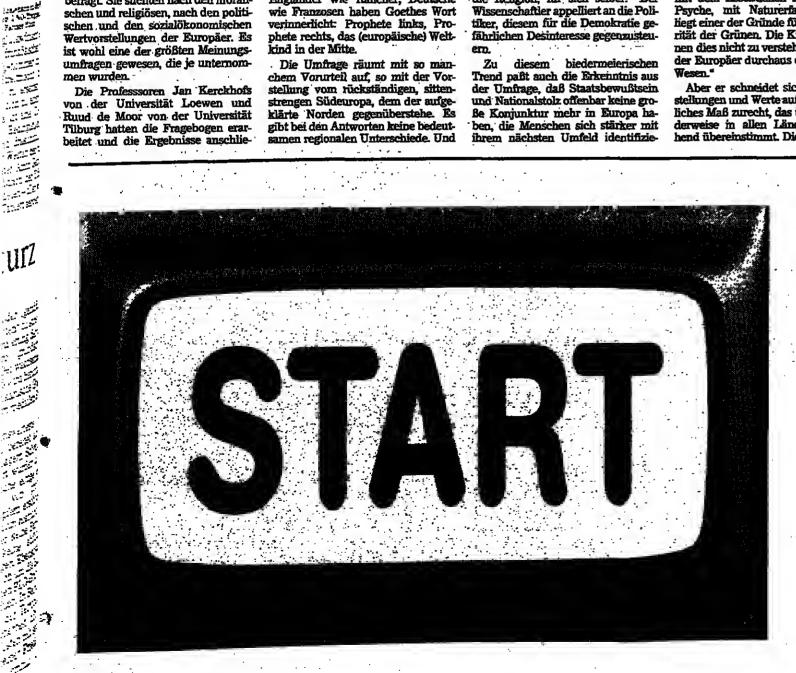

## Investitionen anpacken

Investitionen sind notwendig. Wir müssen investieren, um die wirtschaftlichen Probleme der Gegenwart zu lösen. Und die Zukunft zu meistem. Diese Investitionen kosten Geld. Wir geben es Ihnen. Durch Leasing. Als Investitionskredit. Oder Mietkauf. Je nachdem, welche Lösung sich für Sie am besten eignet.



GEFA, Laurentiusstr. 19/21, 5600 Wuppertal 1, Tel. (0202) 38 21 · Berlin · Bielefeld · Düsseldorf · Frankfurt Freiburg Hamburg Hannover Karlsruhe Kassel Koblenz München Nürnberg Regensburg Saarbrücken · Siegen · Stuttgart · Ulm · Würzburg · Wuppertal

Vorruhestand

für Offiziere

vorgeschlagen

Bundeswehr-Offizieren und Unteroffizieren der Jahrgänge 1935 bis

reduzierter Pension vorzeitig in den

Ruhestand zu gehen. Mit diesem Vor-

schlag wollen die vier CDU-Bundes-

tagsabgeordneten Ehrbar, Francke

(Hamburg), Hauser (Essinger) und Wilz erreichen, daß der Verwen-dungs und Beförderungsstau" in der

Bundeswehr abgebaut wird. Sie gehen davon aus, daß so im Unteroffizierskorps von 1985 bis 1991 rund

1000 Stellen freiwerden könnten

Wenn außerdem 150 Oberstleutnants

freiwillig in Pension gingen, gabe es

einen Beforderungsschub vom Leut-

nant bis zum Oberstleutnamt, und 150

Offiziersanwärter könnten zusätzlich

eingestellt werden. Der derzeitige

re mit Hochschulabschluß nicht ein-

mal Hauptmann werden könnten.

Verwendungsstau bedeute beispiels weise, daß 70 Prozent der Zeitoffizie-

1944 sollte angeboten werden, mit

## Bonn fordert von der "DDR" Gegenleistungen

WELT-Gespräch mit Staatsminister Philipp Jenninger

BERNT CONRAD, Bonn Im Verhältnis zur "DDR" soll es nach Angaben des Staatsministers im Bundeskanzleramt, Philipp Jenninger (CDU), bei dem Prinzip "Leistung und Gegenleistung" bleiben. Dies gelte auch für etwaige neue Kreditwünsche Ost-Berlins. "Alles andere wäre innenpolitisch nicht durchsetzbar\*, sagte Jenninger in einem Gespräch mit der WELT.

Den Milliardenkredit vom Sommer 1983 bezeichnete der Unionspolitiker als ein "wichtiges Signal" an Ost-Berlin: "Wir meinen es ernst. Mit uns sind Regelungen möglich. Wir wollen mehr erreichen, als unsere Vorganger-Regierung erreicht hat", sollte der SED-Führung mitgeteilt werden. Ziel des Bundeskanzlers war eine Revitalisierung der innerdeutschen Beziehungen, das heißt Erleichterungen für die Menschen und eine Verknüpfung beider Teile Deutschlands durch ein Geflecht von Abmachungen", erklärte Jenninger.

Im Fall dieses weiterzielenden Kredits sei das Leitmotiv "Leistung und Gegenleistung" im engeren Sinne nicht angewendet worden, fuhr der Staatsminister fort. Bei weiteren Verhandlungen mit der "DDR" habe man sich aber an das Prinzip gehalten; beim Postabkommen beispielsweise sei es "erreicht" worden. Sollte sich die "DDR" um einen neuen Kredit bemühen, so könnte das Verfahren der ersten Anleihe jedenfalls nicht einfach kopiert werden.

Staatsbesuch braucht entsprechendes Klima

Ein Besuch des "DDR"-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker in der Bundesrepublik Deutschland ist durch das Moskauer Gespräch von Bundeskanzler Helmut Kohl mit dem SED-Chef nach Mitteilung Jenningers nicht nähergerückt. Honecker wolle nach wie vor kommen, aber man habe noch keinen Termin in Aussicht genommen. Man sei sich einig gewesen, daß der Besuch ein entsprechendes Klima voraussetze, zu dem beide Seiten ihren Beitrag zu leisten hätten.

Generell rühmte Jenninger die Breite der in Gang gekommenen substantiellen Gespräche, zum Beispiel über Umweltprobleme, die zum ersten Mal seit acht Jahren wieder aufgenommenen Kulturverhandlungen und die in den vergangenen Monaten erreichten praktischen Erleichterun-

gen. So hätten die Reisen in dringenden Familienangelegenheiten aus der \_DDR" 1983 um mehr als 40 Prozent zugenommen. Die Familienzusammenführung sei in der bisherigen Amtszeit der Regierung Kohl verbessert worden. Auch die Häftlingsfreilassungen gingen weiter; Kriminelle befänden sich nicht mehr darunter. Dies alles hätte die alte Regierung nicht geschafft\*, betonte der Staats-

Honecker beherrscht die Szene in der "DDR"

Für sehr stark hält Jenninger die innenpolitische Position Honeckers. Trotz gelegentlicher innerparteilicher Kritik und Schwierigkeiten wegen der Versorgungslage, wegen wachsenden Widerstandes gegen die Ausreisebeschränkungen und jugendlichen Zulaufs zu den Kirchen beherrsche der SED-Chef die Szene in der

Bei den Moskauer Trauerfeierlichkeiten für Juri Andropow hat der Staatsminister den Eindruck gewonnen, daß es im Kreml derzeit eine Art Quadriga" aus dem neuen Generalsekretär Konstantin Tschernenko. dem Verteidigungsminister Marschall Dimitri Ustinow, Ministerpräsident Nikolai Tichonow und Außenminister Andrej Gromyko gebe. Besonders Gromyko habe sich stark in den Vordergrund geschoben.

Von Tschernenko erwartet Jenninger nach dem Gespräch mit Kohl keine großen politischen Veränderungen, aber vielleicht bessere Möglichkeiten für eine Überwindung der durch die Nachrüstung entstandenen Schwierigkeiten im Abrüstungsbereich, Dies sei auch der Eindruck, den der amerikanische Vizepräsident George Bush bei seinem Treffen mit Tschernenko gewonnen habe. Der Kanzler habe den neuen Generalsekretär sehr zu einem Gipfeltreffen mit dem amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan ermuntert. Tschernenko und Gromyko hätten dazu mit den Köpfen genickt.

Mit Nachdruck hat sich auch Honecker nach Angaben des CDU-Politikers für einen amerikanisch-sowjetischen Gipfel ausgesprochen. Offensichtlich gehe der "DDR"-Staatsratsvorsitzende davon aus, daß Reagan wiedergewählt werde. Sollte diese Einschätzung auch in Moskau vorherrschen, könnte das nach Meinung Jenningers die internationale KonKohl hält eine deutsch-französische Union für vorstellbar

## Bonn und Paris als Kernzelle der EG

Bundeskanzler Helmut Kohl hält nach seinen letzten Gesprächen mit Staatspräsident François Mitterrand eine deutsch-französische Zweier-Union für vorstellbar, Mitterrand hat dafür, wie aus dem Kanzleramt verlautet, am 2 Februar auf dem pfälzischen Schloß Ludwigshöhe schon konkrete Vorstellungen entwickelt. Damit soll nicht nur auf verteidigungspolitischem Gebiet, sondern in den verschiedensten Bereichen eine

engere Kooperation zwischen Bonn

und Paris in Richtung Union in Gang

Auch die Idee einer gemeinsamen Regierung und eines gemeinsamen Parlaments ist offenbar, wenngleich noch in sehr unverbindlicher Form, erörtert worden. "Wie soll es sonst in Europa weitergehen?" heißt es dazu in Kohls Umgebung. Die vom Kanz-ler positiv beurteilte Initiative soll demnach keineswegs den weiteren Zusammenschluß Europas ersetzen, sondern als eine Art Kernzelle die EG politisch voranbringen.

Kohl hatte sich mit dem französischen Staatspräsidenten nach dem die Verteidigungskraft der NATO

gipfel im vergangenen Dezember verständigt, über all dies einmal in Ruhe zu sprechen. Dies ist offensichtlich bei der Begegnung vor zwei Wochen konkret geschehen.

Hinter den deutsch-französischen Absichten steht das weitergehende Ziel des vom Kanzler am Mittwoch auf der Bundeswehr-Kommandeurstagung in Travemiinde noch einmal bekräftigten "neuen Versuchs zur politischen Einigung Europas". Dazu gehört auch eine "Zusammenfü-gung" der europäischen Verteidigungsanstrengungen, aus der eine europäische Sicherheitspolitik entstehen soll. Diesem Ziel dienen die deutsch-französischen Bestrebungen, die Krise der Europäischen Gemeinschaft zu überwinden und die sicherheitspolitische Zusammenarbeit beider Länder weiter zu vertiefen", sagte Kohl in Travemunde.

Der Kanzier machte gleichzeitig klar, daß die von ihm bejahte Festigung des "europäischen Pfeilers in der transatlantischen Parinerschaft" und die sicherheitspolitische Zusammenarbeit zwischen Bonn und Paris bleibe die Feststellung: "Wir Europäer können unsere Sicherheit nur gemeinsam mit den Nordamerikanern gewährleisten."

Zu diesen Erwägungen meinte der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Alois Mertes (CDU), gestern in einem Gespräch mit der WELT: Jede deutsch-französische Zusammenarbeit und jede europäische Zusammenarbeit muß ein Element der Friedenssicherung sein. Das ist nur möglich, wenn die existentielle Grundlage der unteilbaren Sicherheit mit Amerika zweifelsfrei gewahrt wird."

In der vom Stuttgarter Europa-Gipfel beschlossenen europäischen Akte sei betont worden, daß die wirtschaftlichen und politischen Aspekte der Sicherheit Gegenstand verstärkter europäischer Koordination sein würden, fuhr Mertes fort. Dabei müsse darauf geachtet werden, daß bei iso-lationistischen Kräften in den USA nicht der Eindruck erweckt werde, die Europäer wollten in der Verteidigung eine Art "Do-it-yourself"-Position beziehen. Dazu ist Europa nicht

Grundsätzlich betonte der Staats-

minister: "Daß die deutsch-französischen Beziehungen Kernbestand un-serer Europapolitik sind, ist klar. Wir brauchen ein starkes und solidarisches Frankreich, das die Identität seiner Interessen mit unseren er-

Mit den Franzosen bestehe Übereinstimmung in vielen Fragen, bemerkte Mertes weiter. "Da Frankreich außerhalb der NATO-Integration steht und wir der am meisten integrierte NATO-Staat sind, liegt eine Kooperation mit Frankreich im atlantischen Interesse."

In der Debatte über eine Einbeziehung der britischen und französischen Systeme in die Genfer Raketen-Verhandlungen haben die Bundesregierung und die französische Regierung nach den Worten des CDU-Politikers immer wieder betont, daß als Gegengewicht zum Po-tential und den Zielvorstellungen der Sowietunion nur die amerikanischen Streitkräfte in Frage kämen, "so daß für die zuverlässige Verhinderung des Krieges und die Erhaltung Westeuropas die enge Verkoppelung mit den Vereinigten Staaten das A und O

neue Schritte voran machen. Am

Kirchentag will über Arbeitswelt sprechen

> Arbeit und Arbeitslosigkeit werden eine wichtige Stelle auf dem 21. Deutschen Evangelischen Kirchentag vom 5. bis 9. Juni 1985 in Düsseldorf einnehmen. Obgleich genaue Vorstellungen noch nicht existieren, ist daran gedacht, Arbeitslose in viele Veranstaltungen einzubeziehen.

。異変化を

1---

True:

 $\{\{s_{\lambda_{i+1},\dots,i}\}_{i=1}^{n}$ 

Mar vire

.410.<sub>656</sub> Read ne: g. Nuti

Auf seiner ersten Pressekonferenz hat das auf sechs Jahre gewählte neue Kirchentagspräsidium - der Marburger Sozialethiker Professor Wolfgang Huber, die besonders mit Fragen der Arbeitswelt befaßte Münchner Professorin Eleonore von Rotenhan und der schon zuvor in diesem Amt tätige Bundesverfassungsrichter Helmut Simon - die ersten Erwägungen für die Veranstaltung vorgestellt, die unter dem Motto Die Erde ist des Herrn" stehen wird. Danach wird sich zum ersten Mal ein Themenbereich Gott mehr gehorchen als den Menschen" ausdrücklich mit dem Verhältnis von Mensch und Staat zwischen Bürgersinn und Verdrossenheit beschäftigen, Ein weiteres Schwerpunktthema "Schritte zu Gerechtigkeit und Frieden" soll sich über die Friedensfrage hinaus mit dem Zusammenhang von Hunger und Rüstung auseinandersetzen.

#### "Wer Blut spritzt, soll nicht lehren"

dpa, Frankfurt Der ehemalige Landtagsabgeordnete der Grünen, Frank Schwalba-Hoth der einen amerikanischen G neral während eines Empfangs im hessischen Landtag mit Blut bespritzt hatte, sollte nach Auffassung des Landeselternbeirates und des Kreiselternbeirats des Kreises Marburg Biedenkopf nicht als Lehrer in den Schuldienst übernommen werden. In Schreiben an den Kultusminister wenden sich die Elterngremien dagegen, daß Schwalha-Hoth an der Marburger Martin-Luther-Schule ausgerechnet im Fach Gemeinschaftskunde" eigenverantwortlich

Der ehemalige Parlamentarier habe sein getrübtes Demokratieverständnis" auffällig unter Beweis gestellt. heißt es in dem Schreiben der Elternbeiräte an den Kultusminister.

unterrichten soll.

UHE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional mailing offices. Postmaster: Send address charges to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J. 07632.

## Mitterrand für ein Europa in zwei Gängen

AUG. GRAF KAGENECK, Paris Auch in Frankreich scheinen die politischen und psychologischen Grundlagen vorhanden zu sein, auf denen sich eine von beiden Regierungen offenbar gewünschte enge französisch-deutsche Zusammenarbeit auf außen- und sicherheitspolitischem Gebiet verwirklichen läßt. Meinungsumfragen der letzten Zeit zeigen eine ständige Zunahme der Sympathie der Franzosen für Deutschland, Aus den Kinos und Massenmedien sind antideutsche Hetzfilme, wie sie noch in den siebziger Jahren gang und gäbe waren, praktisch verschwunden.

Häufiger und freundlicher als früher wird in den Blättern über die Bundesrepublik berichtet. Auf einem Empfang im Senat anläßlich der Verleihung von Preisen der "Deutsch-Französischen Vereinigung" an Deutsche und Franzosen, die sich um die Verständigung zwischen beiden Ländern verdient gemacht haben, sagte Senatspräsident Poher, daß die Phase der Wiederaussöhnung jetzt abgeschlossen sei und die Aufgabe

dazu das SED-Zentralorgan "Neues

der Herstellung einer engen deutsch-französischen Union vor den Politikern beider Länder liege. Damit war ein Stichwort gegeben, das perio-disch seit den Tagen Adenauers und de Gaulles die Diskussion zwischen beiden Ländern beflügelt, ohne jemals das Stadium voller Reife etwa im Sinne einer gemeinsamen Regierung für beide Länder erreicht zu

Sicher ist, daß das Maß der Geduld, mit der man seit 1960 in Paris dem schieppenden Einigungsprozeß Europas zugesehen hat, heute voll ist. Ein neues Scheitern jedes neuen Ansatzes, über wirtschaftliche und monetare Probleme hinaus zu einer politischen Kinigung zu kommen, würde nach Ansicht der französischen Regierung nach den Fehlschlägen von Stuttgart und Athen dem europäischen Gedanken in Frankreich einen nicht mehr gutzumachenden Schaden zufügen.

Deswegen will Präsident Mitterrand unbedingt beim nächsten Europa-Gipfel im Marz in Paris zu einem

Erfolg kommen. Ihm gelten die pausenlosen Reisen, die er zur Zeit zu allen zehn Staaten der Gemeinschaft macht. Ihm gilt vor allem das zweite Treffen mit Bundeskanzier Kohl am 24. Februar in Paris. In Brüssel gab Mitterrand am Mittwoch einen Zipfel seiner neuen Gedanken preis: Es wäre unerträglich, sagte er, wenn man bei dem Versuch, alle zehn Mitglieder auf eine Linie einzuschwören, den Anschluß an die Geschichte verlöre. Also will Mitterrand zurück zu dem Kurs, den einst Pompidou verfolgte und den auch Willy Brandt einmal vorschlug: Europa zunächst auf den kleinstmöglichen gemeinsamen Nenner, nämlich den deutsch-französischen, einigen, einen Kern bilden. um den die anderen Staaten sich dann anschließen können. Brandt nannte das damais das "Europa in zwei Gängen", dem schnellen und dem langsamen Gang. Die Grundidee war dieselbe wie die, die Mitterrand

heute vorschlägt. Hierzu werden Mitterrand und Kohl, so wird auch in Paris bestätigt, nach den Europa-Wahlen des 17. Juni

spektakulärsten dürften dabei Vorschläge zu einer engeren Abstimmung zwischen Deutschland und Frankreich auf militärischem Gebiet sein. Allerdings wird in Paris betont, daß eine solche Zusammenarbeit nur den konventionellen Sektor betreffen könnte. Nach wie vor hält man in Paris eine solche Zusammenarbeit auf nuklearem militärischem Gebiet für völlig ausgeschlossen, da sie für die Sowjetunion unannehmbar (im Außenministerium spricht man sogar von einem "Casus belli") sei. Auch würde die Gefahr auftauchen, daß Amerika in einem solchen Fall seinen sowieso nur noch unwillig gegebenen Atomschutz für Europa zurückziehen könnte, eine Gefahr, die in Frankreich sehr boch eingeschätzt wird. Unbeschadet dessen aber ist man in Paris zu einer sehr engen Abstimmung zwischen deutschen und franzöischen Militärs auf strategischem, taktischem und rüstungspolitischem Gebiet bereit, die praktisch auf ein gemeinsames Management beider Armeen hinauslaufen würden.

## Schmude: Innerdeutsch tut sich viel

Der SPD-Politiker wirkte hinter den Kulissen für die Drei-Parteien-Entschließung

PETER PHILIPPS, Bonn Die SPD erwartet, daß in der Deutschlandpolitik "in diesem Sommer noch viel los sein wird". Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Jürgen Schmude, schließt dies sowohl aus dem Verhalten Ost-Berlins als auch daraus, daß dieser Bereich - spätestens seit der am 9. Februar von CDU/ CSU, SPD und FDP gemeinsam verabschiedeten Entschließung zur Deutschlandpolitik - in Bonn nicht mehr umstritten sei.

Mit zwei unterschiedlichen Entwürfen für diese Entschließung waren Koalition und Sozialdemokraten im September 1983 in die Ausschuß-Beratungen gegangen. Vor allem Schmude hatte damals sich darum bemüht, auf ein einvernehmliches Papier hinzuarbeiten. Auf drei Sitzungen wuchs die Übereinstimmung, deutlich zu machen, "daß es in wichtigen Punkten eine gemeinsame Hal-

tung der drei Fraktionen in der Deutschland- und Berlin-Politik gibt". Hinter den Kulissen engagierte sich vor allem Schmude, ansonsten lag die Hauptarbeit für die Kompromiß-Findung bei den Berichterstattern Herbert Werner (CDU) und Gerhard Heimann (SPD).

Strittige Punkte wie der von der SPD gewünschte Hinweis, "daß die Deutschlandpolitik der Tatsache Rechnung tragen muß, daß das deutsche Volk als Folge des Zweiten Weltkrieges in zwei voneinander unabhängigen Staaten unterschiedlicher politischer und gesellschaftlicher Ordnung lebt", wurden nach zähem Ringen ausgespart. Denn der SPD ging es, so Schmude, darum, daß die Bundesregierung nicht nur die Deutschlandpolitik der Sozialliberalen "fortsetzt", sondern sich auch öffentlich "zu den notwendigen Grundlagen dieser Politik bekennen\* sollte. In dem wütenden Kommentar, den

Deutschland" abgab, macht sich nach Schmudes Eindruck vor allem die Sorge der "DDR"-Führung Luft, daß es "zu einer Bewegung kommen könnte, die sie mitreißt". Aber es sei erstaunlich, daß von den im Kommentar wiederholten "Geraer Forderungen" das Verlangen nach Um-wandlung der Ständigen Vertretungen in Botschaften nicht auftauche. Es sei auch nur von einer "Respektierung" einer "DDR"-Staatsbürgerschaft die Rede. Aber da eine Grundgesetz-Anderung auch nach Ansicht der SPD nicht "zur Debatte" stehe, bleibe es natürlich auch "bei unserem Angebot einer deutschen Staatsbürgerschaft für jeden DDR-Bürger, der dies will". Schmude: Vielleicht könnte an diesem Punkt ein westöstliches \_Symposium von Wissenschaftlern und Politikern nützlich sein, auf dem das Feld einmal richtig umgegraben wird".

#### Ein grüner Stift belastet Behrendt MAD-Chef soll Ermittlungsbericht an Wörner im Fall Kießling verschärft haben

schirmdienstes (MAD), Helmut Behrendt, hat nach Angaben eines leitenden MAD-Mitarbeiters einen Bericht Bundesverteidigungsminister Wörner in der Affäre Kießling eigenhändig verschärft. Vor dem pariamentarischen Untersuchungsaus-schuß sagte MAD-Abteilungsleiter Oberst Oskar Schröder, in dem Entwurf für einen am 6. Dezember 1983 für Wörner erarbeiteten Ermittlungs-bericht gegen Kießling sei das Wort "Polizeibehörde" mit grünem Stift in LKA" (Landeskriminalamt) umgeändert worden. Mit grünem Stift

Der Chef des Militärischen Ab-

DW. Bonn

Behrendt hatte am Mittwoch nach hartnäckigem Rückfragen der Abgeordneten versichert, er könne sich nicht erklären, wie die Anderung zustande gekommen sei. Der MAD-Chef räumte ein, daß damit für den

schreibe im MAD nur Amtschef Beh-

Verteidigungsminister der Eindruck einer höheren Qualität der Ermittlungsergebnisse habe entstehen müssen. Der Entwurf mit der Korrektur ist nach Angaben von Abteilungsleiter Schröder auf Weisung von Behrendt vernichtet worden.

Oberst Schröder gab in seiner Vernehmung zu, daß er im MAD Ermitthingen gegen Kießling "auf kleiner Sparflamme" angeordnet habe, obwohl der damalige Amtschef Elmar Schmähling wegen der möglichen öffentlichen Brisanz des Falles zunächst Nachforschungen untersagt hatte. Schröder begründete sein Vorgehen damit, daß Schmähling die Angelegenheit in einem "unbefriedi-genden Schwebezustand" gelassen habe, obwohl im Interesse der Sicherheit kein Aufschub habe geduldet werden können.

Als erster Zeuge hatte es am Donnerstag der stellvertretende Hauptpersonalratsvorsitzende im Verteidi-

DM 58,--

gungsministerium, Werner Karrasch, "zutiefst bedauert", daß die Affare Kießling durch ihn ausgelöst worden sei. Er hatte dem MAD-Beamten Anton Waldmann im Juli vergangenen Jahres über eine angebliche homo-sexuelle Veranlagung Kießlings berichtet. Vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuß betonte Каттаsch, er habe in dem Gespräch nur beiläufig Gerüchte wiedergegeben, die in der Bundeswehr kursierten. Daß der MAD-Beamte daraufhin einen Vermerk anfertigte, habe er erst im vergangenen Januar aus der Presse erfahren.

Zu diesen Angaben erklärte Oberst Schröder vor dem Ausschuß: "Ich habe das als zuverlässige Meldung eines Mannes beurteilt, der wußte, wovon er sprach." Mit dieser Mitteilung "von erheblicher Brisanz" seien Feststellungen geboten gewesen, um Verdachtsmomente zu beweisen oder zu entkräften.



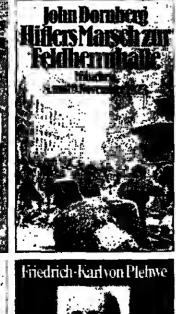





All MideZayas Die Wehrmacht-Unterfactungsftelle

Unveröffentlichte Akten überallierte fölkerrechtserletzungen im Zweiten Weltkrieg

Universitas/Langen-Müller

## Zeitgeschichte

O Dahms: Geschichte des 2. Weltkriegs

| O Bavendamm; Roosevelt                                               | UM  | 48,   |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| O Seldi: Rudolf Hess                                                 | DM  | 42,   |
| O Domberg: Feldhermhalle                                             | DM  | 39,80 |
| Zayas: Wehrmachtsuntersuchungsstelle<br>(erweiterte Neuauflage 1984) | DM  | 38,   |
| O Plehwe: Kurt von Schleicher                                        | DM  | 38,   |
| O Hupka: Letzte Tage                                                 | DM  | 38,   |
| O Mende: Gewissen (Neuauflage 1984)                                  | DM  | 38,   |
| O Viktoria Luise: Mein Leben                                         | DM  | 39,80 |
| O Hubmann: Adenauerzelt                                              | DM  | 58,   |
| O Summers: Kennedy-Mord                                              | DM  | 48,   |
| O Feigl: Kaiser Karl                                                 | DM  | 44,-  |
| Bestellschein<br>des Verlags Industrieinformation c/o Jos.C.         | Hub | er KG |

Johannisstraße 13, 8918 Dießen ich erbitte Zusendung der angekreuzten Bücher auf Rechnung. Anschrift des Bestellers:







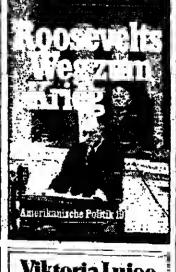



## Merkmale des echten Fortschritts.



Eln Mercedes ist Spitzentechnik: das Produkt permanenter Entwicklungsarbeit und anspruchsvollster Fertigung. Aber diese Innovations- und Qualitätskraft ist nicht zuerst auf "Hochleistung" oder "Exklusivität" gerichtet, sondern auf neue oder immer bessere Lösungen, die dem Menschen dienen, die unserem Kunden nützen und ihn begeistern - und zwar durch das gesamte Fahrzeug mit allen seinen

Eigenschaften.

ziere

Production of the control of the con

sprint

ehren"

ar en it com alle serva ar it it com alle com alle

Committee Commit

1000

Auch die Elektronik spielt hier eine wichtige Rolle - in vielen wesentlichen, oft unsichtbaren Funktionen. So wird im völlig neu entwickelten Dieseltriebwerk zum Beispiel die Leerlaufdrehzahl bei niedriger Temperatur automatisch erhöht, so daß auch der kalte Motor sofort rund läuft. Und mit unserer Pionierarbeit beim elektronischen Antiblockier-Sicherheitseinrichtung des Airbag mit Gurtstraffer wurden von Mercedes-Benz entscheidende Kapitel elektronischer Sicherheitsgeschichte geschrieben.

Die Fortschrittlichkeit von Mercedes spricht jeden Autofahrer an. Sie schafft aktives und optimales Fahren - Entspanntheit, Wohlbefinden, Sicherheit - aber auch höchste Wirtschaftlichkeit.

Es ist nicht umsonst ein Mercedes, der durch eine Fülle von bahnbrechenden Innovationen die neue Aera des Dieselfahrens einleitet. Und auch wenn seine Dynamik, seine Beweglichkeit dabei ein wesentliches und begeisterndes Merkmal ist, so doch nur eines von vielen, die zusammen erst den einzigartigen Nutz- und Erlebniswert ausmachen - die echte und umfassende Fortschrittlichkeit im Sinne des Kunden.

Das Dieseltriebwerk - von Grund auf neu. In jeder Hinsicht dynamischer Fortschritt. Unter der keilförmigen Front mit dem elegant-flachen Mercedes-Kühler finden Sie ein rundum neues Motorisierungskonzept: keinen umgebauten Benziner, sondern

die runde Summe eigenständiger, ausgereifter Lösungen. Dazu gehören auch das optimierte Vorkammer-Prinzip und die Reihen-Einspritzpumpe, deren Zuverlässigkeit sich millionenfach bewährt hat. Diesem modernen Querstrom-Motor fällt für absehbare Zeit die technologische Führung auf dem Dieselsektor zu. Seine Laufruhe kommt der eines Benziners nahe, seine Langlebigkeit entspricht den bekannten Dieselmaßstäben von Mercedes - und sein Kraftstoffverbrauch ist ein neues Sparsamkeitsvorbild sogar bei hoher Reisegeschwindigkeit.

Kraftstoffverbrauch nach DIN 70030, 4-Gang-Getriebe

bei 90 km/h 5,3 Liter/100 km bei 120 km/h 6,9 Liter/100 km bei Stadtzyklus 7,5 Liter/100 km

Und hier noch weitere dieselsystem ABS oder der zusätzlichen technische Neuerungen: Die erstmals realisierte Kraftstoffvorwärmung bei extrem niedrigen Temperaturen oder die neuartige, spezielle Batterie mit 6% mehr Kaltstart-Leistung und 20% weniger Gewicht. Nur ein Mercedes-Diesel ist eben rundum auf diesen Antrieb aus- und eingerichtet.

> Das Fahrwerk mit der revolutionierenden Raumlenker-Achse. Maßgebende Fahreigenschaften für viele Jahre. Die Raumlenker-Hinterachse stellt ein absolutes Novum im Personenwagenbau dar. Jedes Hinterrad wird dabei durch 5 unabhängige Lenker geführt. Sturz, Vorspur und Spurweite der Hinterräder sind damit bei allen

> Fahrzuständen so gesteuert, daß die Eigenschaften selbst der besten bisher bekannten Hinterachssysteme noch übertroffen werden. Geradeauslauf, Fahrstabilität in Kurven und Lastwechselverhalten setzen neue Maßstäbe in Fahrqualität.

Der leiseste Diesel, den es je gab. Durch die erste serienmäßige Geräuschkapselung eines Triebwerks bei Personen wagen - ein weiterer, entschlossener Schritt in technisches Neuland. Was bei diesem neuen Aggregat überhaupt noch an Dieselhaftem übrig geblieben ist, wird praktisch absorbiert durch die Schale aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Wenn der 190 D vorbeifährt,

ist er von

einem Benziner praktisch nicht mehr zu unterscheiden. Und der zusätzliche Nutzen der Kapselung: bessere Aerodynamik des vorderen Unterbaus und weniger Motorverschmutzung.

Bewegliche Spurtkraft durch 3 Komponenten: spontane Motorleistung plus hochstabile Leichtbauweise plus vorbildliche Aerodynamik. Die neue Mercedes-Klasse des Dieselfahrens ist nicht nur leise, sondern auch temperamentvoll. Neben der hohen Leistungsbereitschaft des Motors in allen Drehzahlbereichen ist das auch

die erfrischend vitale Folge des geringen Gewichts und der konsequenten Windschnittigkeit.

Die hochstabile Mercedes-Leichtbauweise bringt erhebliche Einsparungen, ohne daß die Festigkeit des Fahrzeugkörpers auch nur im geringsten reduziert wird. Die markante neuartige Linie mit dem Mercedes-Strömungsheck hat einen vorbildlich niedrigen Luftwiderstandsbeiwert (c<sub>w</sub> 0,33), ohne daß die Kopffreiheit im Innenraum eingeengt oder die Innentemperatur bei Sonneneinstrahlung übermäßig ansteigt.

Die passive Sicherheit nochmals gestelgert - durch umfassende Weiterentwicklung. Seit über 40 Jahren leistet Mercedes-Benz Pionierarbeit in Entwicklung und Weiterentwicklung von Sicherheits-Systemen. Jetzt wieder - in der kompakten Mercedes-Klasse - mit dem ersten Karosserie-Aufbau der Welt, der den seitenversetzten Aufprall berücksichtigt. Auch bei dieser häufigsten Form des Zusammenstoßes ist ein bisher unerreichter Schutz der Insassen aesichert:

Stufenweise wird (je nach Schwere des Unfalls) Energie abgebaut. Zunächst nur - durch vorbestimmte Verformung - im vorderen Bereich der Längsträger. Erst bei stärkerem Aufpall wird auch der hintere Bereich des Längsträgers zur Energieaufnahme herangezogen. Durch den Einsatz hochfester Stahlbleche wird dabei extreme Belastbarkeit erreicht.

Elektrolytisch verzinkte Stahlbleche, das Lack- und Schutzsystem von mindestens sechs Schichten oder die konsequente Hohlraumversiegelung - nur einige der Fortschrittlichkeiten, die Ihnen die Freude an einem Mercedes um Jahre verlängern und vor allem den hohen Wiederverkaufswert sichern.

▶ "Einriemen-Antrieb". Kein besonders schönes technisches Wort - aber eine um so genialere Innovation. Ein Detail mit großem Effekt: 、 Mercedes-Ingenieure

realisierten die Idee, alle Aggregate am neuen Diesel-Triebwerk mit nur noch einem einzigen



Mercedes-Raumkomfort. Endlich ist der Gegensatz zwischen "Kompakt" und Bewegungsfreiheit aufgehoben. Der für kompakte Automobile extrem lange Radstand leistet einen entscheidenden Beitrag dazu. Das Ergebnis - insbesondere auf den Vordersitzen ist ein Bewegungsraum, der dem Standard größerer Limousinen entspricht und der die Kompromisse vergessen läßt, die bisher zu kompakten Automobilen gehörten. Und auch die Beinfreiheit im Fondraum ist respektabel - nicht zuletzt auch durch die Ausformung der Vordersitzlehnen. entscheiden in Zukunft.

Wertbeständigkelt entsteht aus Tausenden von konsequent realisierten Ideen. Hier nur drei Beispiele von gänzlich unterschiedlicher Dimension: ▶ Die neuartigen Stoßfänger mit integrierten Schürzen sind ver-

form- und regenerierbar. Parkschäden werden so weitgehend vermieden. Zugleich verringert die Form der vorderen Schürze Luftwiderstand und Auftrieb.

Riemen anzutreiben. Das heißt starke Vereinfachung bei bester gesicherter Leistung - und durch die automatische Nachspann-Vorrichtung völlige Wartungsfreiheit und höhere Lebensdauer. Durch die Summe solcher Fortschritte ist heute bei Mercedes der Wartungsdienst nur noch alle 20000 Kilometer fällig.

Und dafür und für Ihre umfassende Betreuung steht allein in der Bundesrepublik 1500mal der Kundendienst mit dem Stern bereit - die Mercedes-Qualität der Betreuung.

Sinn, Wert und Fortschritt



Mercedes-Benz. Ihr guter Stern auf allen Straßen.

## Hamm-Brücher: Werde nicht Handtuch werfen

FDP-Politikerin glaubt an einen Kompromiß

Im Hauskrach der bayerischen Liberalen um die FDP-Bildungspolitikerin Hildegard Hamm-Brücher ist keine Einigung in Sicht. Zu dem Bericht der WELT (14. 2. 84) über das innerparteiliche Zerwürfnis meinte Frau Hamm-Brücher verärgert: "Teile der FDP wollen mich jetzt fertigmachen, so daß ich das Handtuch werfe." Sie denke aber nicht daran, zu resignieren, führende FDP-Mitglieder würden sich um einen Kompromiß bemühen.

Der aber scheint nach den jüngsten Äußerungen der ehemaligen Staatsministerin im Auswärtigen Amt ferner denn je. "Entsetzt" zeigten sich mehrere Delegierte des bayerischen Landesparteitags, daß Frau Hamm-Brücher ihre Drohung dementierte, sie erwäge zur FDP nach Baden-Württemberg überzuwechseln. "Das ist erstunken und erlogen. Daran habe ich nie in meinem Leben auch nur eine Minute gedacht", wurde sie gestern in der Münchner "Abendzeitung" zitiert. Gegenüber der WELT gab die Politikerin jedoch den umstrittenen Satz zu: "Das habe ich während des Parteitags meiner Nachbarin gesagt, die es sofort weiterer-

"Erstunken und erlogen" sei dagegen die Meldung, sie habe im ersten Kabinett Kohl Interesse für das Amt des parlamentarischen Staatssekretärs im Verteidigungsministerium gezeigt. Frau Hamm-Brücher zur WELT: "Lächerlich. Wie sollte ich je Staatssekretär in einem Ministerium werden wollen, von dem ich nichts verstehe?" Dagegen bestätigte ein Teilnehmer der FDP-Fraktionssitzung die Außerung von Frau Hamm-Brücher, vor Besetzung dieses Posten hätte man sie fragen können. Aktueller Auslöser des internen

PETER SCHMALZ, München FDP-Zwists ist Frau Hamm-Brüchers Kritik an der von Genscher vorgeschlagenen Elite-Universität. Ein Acht-Thesen-Papier über die Förderung der Eliten wird dem Bundesparteitag im Juni in Münster vorge-

> Frau Hamm-Brücher hat dagegen bereits erheblichen Widerstand signalisiert. Inzwischen erklärt sie zwar, sie habe dagegen nur "einmal kritisch Stellung genommen", und dies sei "als total verkürzte Agenturmeldung gelaufen", was sie gegen-über Hans-Dietrich Genscher umgehend bedauert habe. Tatsächlich hatte sie sich aber in einem fünf Fragen umfassenden Interview mit der Gewerkschaftszeitung "Welt der Arbeit" gegen den Vorschlag des Parteivorsitzenden in massiver Weise geäu-Bert: "Und ich bin Genscher direkt dankbar, daß er pointiert eine Position des bildungspolitischen Elibogen-Liberalismus bezogen hat. Denn gerade an einer solchen pointierten Position kann eine Diskussion die Richtung klären." Als diese Außerung in der Bundestagsfraktion Unmut auslöste, rückte Frau Hamm-Brücher vor diesem Gremium vom gedruckten Text weitgehend ab.

> Dennoch trat sie am letzten Wochenende auf dem baverischen Parteitag als Wortführerin derer auf, die sich mit Elite-Universitäten nicht anfreunden können, und brachte die

> Mehrheit der Delegierten hinter sich. Da sie nach einer offenen Kontroverse mit dem bayerischen Landesvorsitzenden Manfred Brunner den Parteitag verließ (was sie unter Protest bereits bei früheren Parteitreffen getan hatte), wurde dies von führenden FDP-Mitgliedern als "Auszug unter Protest" interpretiert. Die Politikerin dagegen: Es waren private

## Initiative von Dohnanyi

Suche nach gemeinsamem öffentlich-rechtlichen Dach

HERBERT SCHÜTTE, Hamburg Unter den Länderministerpräsidenten haben nach Meinung des Hamburger Bürgermeisters, Klaus von Dohnanyi (SPD), die Befiirworter, die neue Rundfunk- und Fernseh-Programme unter einem öffentlichrechtlichen Dach anhieten wollen, eine klare Mehrheit. Vor der Hamburger Bürgerschaft kündigte er für die am 23. Februar stattfindende Ministerpräsidenten-Konferenz eine neue Initiative an, zu einer gemeinsamen Haltung der Länder zu kommen.

sieht in den neuen Medien eine Entwicklung, die zu "neuen Machtstruk- wir begeistert sind", sondern um das turen" führe. Während Dohnanyi Teile des von der CDU vorgelegten Landesrundfunkgesetzes - es sieht private Veranstalter unter dem Dach einer Anstalt des öffentlichen Rechts vor für konsensfähig mit den Vorstellungen der SPD hält, wies er auf den Anstalten.

Die handfeste Alternative

"schroffen Gegensatz" zu den Plänen der niedersächsischen Landesregierung hin.

In der Medienpolitik hat der Senat - so lautete der Vorwurf des CDU-Abgeordneten Gert Boysen - bundesweit eine Blockade betrieben. Damit sei er gegenüber den Nachbarländern Schleswig-Holstein und Niedersachsen in einen erheblichen Rückstand geraten. Inzwischen erkennt die SPD - so formulierte es der Medienbeauftragte des Parteivorstandes und Hamburger Bürgerschaftsabgeord-Der Hamburger Regierungschei nete, Frank Dahrendorf – daß es nicht mehr um die Frage gehe, "ob Problem "Wie reagieren wir darauf?" Dahrendorf forderte einheitliche Programmgrundsätze für alle Programmveranstalter sowie Aufsichtsgremien mit ähnlichen Strukturen wie bei den öffentlich-rechtlichen

#### Auch Stingl für Begrenzung des Nachzugsalters

Für eine Beschränkung des Nachzugsalters bei Ausländerkindern tritt auch der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg, Josef Stingl, ein. In einem Interview mit der Katholischen Nachrichtenagentur sagte Stingl gestern, je früher Ausländerkinder in das deutsche Schulsystem integriert würden, um so größere Chancen hätten sie später auf dem Arbeitsmarkt. Eine Begrenzung des Nachzugsalters sei mit dem im Grundgesetz verankerten Schutz der Familie vereinbar, meinte Stingl, der auch Vorsitzender der Kommission "Wirtschaft und Gesellschaft" des Zentralkomitees der deutschen Katholiken ist. Niemand, der in der Bundesrepublik Deutschland Verantwortung trage, wolle den Ausländern Grundrech-te beschneiden. Aber mit den Grundrechten seien auch "Grundpflichten verbunden", betonte Stingl. Die Nachzugsbeschränkungen sollten Ausländerfamilien dazu veranlassen, eine Entscheidung über die Erziehung ihrer Kinder frühzeitig zu fällen. Denn bei "Zusteigern oberhalb der Grundschule" seien die Bildungsdefizite in der Regel kaum noch aufholbar.

#### DGB-Funktionärin zur Bundesanstalt?

Die Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg erhält eine völlig neue Führungsspitze. Nachdem die Nachfolge des vor der Pension stehenden Präsidenten Josef Stingl schon lange vorbereitet war, muß nun nach dem plötzlichen Tod des Vizepräsidenten Helmut Minta, der erst vor zwei Wochen seinen 60. Geburtstag feierte, auch die Position des Stellvertreters neu besetzt werden. Im Gespräch ist die Leiterin der Abteilung Arbeitsmarkt beim DGB-Bundesvorstand, Ursula Engelen-Kefer (40).

Die promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin war von Bundesarbeitsminister Norbert Blüm (CDU) bereits als Nachfolgerin für den Posten des Vizepräsidenten in Nürnberg akzeptiert worden, der Bundeskanzler hat nicht opponiert.

Ganz gesichert ist die Nachfolge für die Gewerkschafterin jedoch noch nicht. Erst muß der Verwaltungsrat der Bundesanstalt zustimmen. Dieser ist drittelparitätisch mit Vertretern der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber und des Bundes, der Länder und Gemeinden besetzt. Es könnte möglich sein, daß die Arbeitgeberseite sich einer Kandidatin - Frau Engelen-Kefer ware die erste Frau in dieser Führungsetage überhaupt - widersetzt, die nicht aus der Verwal-tung, sondern aus der aktiven Gewerkschaftsarbeit kommt. Es gibt allerdings einen Präzedenzfall: Minta-Vorgänger Henkemann war auch kein Karriere-Beamter.

## Frau Thatcher gerät unter Druck Rappe mahnt

Cheltenham-Affäre wird zur Kraftprobe mit den Gewerkschaften und der eigenen Partei

FRITZ WIRTH, London

Die "Cheltenham-Affäre", die vor 14 Tagen die Position des britischen Außenministers Sir Geoffrey Howe stark erschütterte, zieht weitere Kreise und wird in wachsendem Maße ein Problem für Frau Thatcher selbst. Sie ist unter starken Druck aus der eigenen Fraktion geraten, diese Affäre durch einen Kompromiß mit den Gewerkschaften zu beenden. Die Premierministerin gab jedoch zu erkennen, daß sie unverändert zu ihrer ursprünglichen Entscheidung steht und entschlossen ist, sie mit unverminderter Härte durchzusechten. In der konservativen Unterhausfraktion wächst die Unruhe über das inkompetente Krisen-Management der Regierung in dieser Affäre, die nun schon seit 14 Tagen Schlagzeilen macht und vorläufig noch nicht zur Ruhe zu kommen scheint. Cheltenham ist das größte geheime

Nachrichtenzentrum in Westeuropa. Es wird von den Amerikanern und Briten gemeinsam unterhalten, gilt als der wichtigste "Horchposten" der NATO zum Osten hin und ist daher für die Sicherheit der Allianz von entscheidender Bedeutung. Nach unbestätigten Informationen sind in diesem Zentrum etwa 7000 Angestellte beschäftigt, von denen 4800 einer Gewerkschaft angehören.

Diese Gewerkschaften haben in den Jahren 1979 und 1981 durch Streiks, bei denen insgesamt 10 000 Arbeitstage verlorengingen, die Arbeit dieser Geheimdienstzentrale erheblich beeinträchtigt. Die Regierung untersagte deshalb vor 14 Tagen jegliche Gewerkschaftsaktivität in Cheltenham und ordnete an, daß alle Angestellten ihre Mitgliedschaft in den Gewerkschaften aufgeben müßten. Als Abfindung für diesen Verzicht wurde ihnen eine einmalige Zahlung von 1000 Pfund abgeboten. Wer sich dieser Lösung widersetzt, sollte ohne Abfindungszahlungen in

andere Behörden versetzt werden. Die Regierung hatte, objektiv gese-hen, gute Gründe für diese Maßnahmen. Durch fahrlässiges und inkompetentes Verhalten, besonders des zuständigen Außenministers Sir Geoffrey Howe, geriet sie jedoch schnell in die Defensive, so daß Frau Thatcher schließlich öffentlich mit einer Vertrauenserklärung für Sir Geoffrey die wachsenden Rücktrittsspekulationen um den britischen Ausenminister abblocken mußte.

Angesichts der wachsenden Verhärtung dieses Konfliktes zwischen Regierung und Gewerkschaften bot der Unterhaus-Ausschuß für Arbeitsfragen, in dem die Konservativen eine Mehrheit von 6:5 Stimmen haben, der Regierung einen Notausgang aus dieser Affare an. Er schlug vor, das Gewerkschaftsverbot für Cheltenham aufzuheben, zugleich aber die Gewerkschaftsmitglieder im Geheimdienstzentrum zu einem gesetzlich abgesicherten Streikverbot zu

Die Gewerkschaften haben diesen Kompromiß und dieses Streikverbot unverzüglich akzeptiert, Premierministerin Margaret Thatcher jedoch machte unmittelbar nach der Veröffentlichung dieses Ausschußberichtes klar, daß es keinen Raum für Kompromisse gibt. Cheltenham solle künftig gewerkschaftsfrei bleiben. In weiten Kreisen der konservatikeit Befremden ausgelöst und die Vermutung verstärkt, daß die britische Regierung in dieser Angelegenheit unter starkem Druck ihrer amerikanischen Partner in Cheltenham

Das Angebot an die Angestellten von Cheltenham, die Gewerkschafts-Mitgliedschaft aufzukündigen und dafür 1000 Pfund zu kassieren, läuft am 1. März ab. Nach Angaben der Regierung haben bisher rund 2000 Angestellte dieses Angebot angenommen, nach Auskunft der Gewerkschaften dagegen sind bisher erst 1000 Angestellte aus der Gewerkschaft ausgeschieden. Wie auch immer: wenn dieser Konflikt nicht in Kürze beigelegt wird, könnten in Cheltenham größere Personalprobleme entstehen, als sie seinerzeit durch Streiks ausgelöst wurden. Frau Thatcher hat einem weiteren Gespräch mit den Gewerkschaften zugestimmt. Es wird jedoch nicht mehr erwartet. daß sie dabei ihren kompromißlosen Kurs ändern wird.

Der Unterhaus-Ausschuß kritisierte im übrigen einstimmig die "inkompetente Behandlung dieses Falles durch die Regierung. Es sei ferner unbegreiflich, so heißt es in dem Bericht, warum nach den Arbeitsunterbrechungen im Jahre 1979 und 1981 die Regierung so viel Zeit für ihre Gegenmaßnahmen brauchte und es dennoch unterließ, in diesen drei Jahren das Problem mit den Gewerkschaften und innerhalb des Kabinetts zu diskutieren. Selbst die Mehrheit der konservativen Abgeordneten ist inzwischen der Meinung, daß dieser Fall durch Selbstverschulden der Regierung zu einer Affäre geworden ist.

mehr Distanz

dpa, Dertmund

Große Bedenken gegen eine Mitarbeit der Gewerkschaftsjugend in der "Friedensbewegung" hat der Vorsitzende der IG Chemie Papier Kera mik, Hermann Rappe, geaußert. Die Differenzen zwischen der SPD und den Jungsozialisten seien noch lange kein Grund dafür, um zwischen Alt und Jung in den Gewerkschaften Verwirtung zu schaffen, sagte Rappe gestern vor der Bundesjugendkonferenz seiner Organisation in Dortmund. Seine Reserve gegenüber Gruppen, die sich zur Friedensbewegung" zählten, sei nach wie vor groß. Große Friedenspolitik gibt es nur mit Friedenswillen und dem Kampf um parlamentarische Mehr. heiten dafür", betonte Rappe. Der Gewerkschafter rief dazu auf, gewerkschaftliche Kraft wieder auf die unmittelbare Arbeit im Tarifbereich und die darüberhinausgehende politische Wirkungsmöglichkeit zu kon-

#### **Neues SPD Programm** links von der Mitte?

p. p. Benn

- 1 - 7 - 1

Das neue Grundsatzprogramm der SPD, dessen Inhalt erstmals auf dem Essener Parteitag im Mai diskutiert wird, soll nach Ansicht Erhard Epplers \_eine Plattform sein, auf der sich eine Mehrheit links vom Zentrum finden kann". Der Bundestagsabgeordnete sagte gegenüber der "Neuen Presse" in Hannover: "Es ware doch gar nicht der Mühe wert, ein neues Grundsatzprogramm zu machen", wenn damit nicht wieder die Gruppen zusammengeführt würden, die eine Mehrheit garantieren können.

#### Mord an "Garanten \* von Camp David"

Eine bisher kaum in Erscheinung getretene Terrorgruppe mit dem Na-men "Kämpfende Kommunistische Partei" hat sich zum Mord an dem Generaldirektor der Internationalen Sinai-Gruppe, dem amerikanischen Diplomaten Leamon Hunt, bekannt. Ein anonymer Annufer erklärte gegenüber einem linksorientierten Privatsender in Mailand, man habe mit Hunt den "Garanten der Vereinbarung von Camp David" treffen wollen.

Weiter forderten die Attentäter: Weg mit den imperialistischen Kräften aus Libanon; Italien raus aus der NATO; Nein zu den Raketen in Cosimo". Mit ihrem Anschlag wollte die pern in Sizilien hinweisen.

## Unterdrückt im Getto von Damaskus

Die jüdische Minderheit in Syrien / Viele Verbote, hohe Strafen, strenge Kontrollen

RAFAEL SELIGMANN, Bonn Wohl kaum eine jüdische Gemeinschaft - auch in einem arabischen Land - ist heutzutage derartigen Diskriminierungen und Verfolgungen unterworfen wie die knapp 5000 Juden in Syrien. Die etwa 3500 Juden in Damaskus sowie ihre 800 Glaubensgenossen in Aleppo und 200 Juden in Kamishli müssen in Gettos unter strenger Kontrolle des syrischen Geheimdienstes leben.

Die Benachteiligung der Juden beginnt bereits in der Schule. An den iūdischen Schulen in Damaskus und Aleppo sind nur Moslems als Lehrer zugelassen. Die Prüfungen werden ausnahmslos auf den Sabbat gelegt, um die Kinder am Besuch des jüdischen Gottesdienstes zu hindern. Der Abschluß eines Studiums ist Juden in Syrien heute verboten. Ein Studium im Ausland ist ihnen ebenfalls untersagt.

Syrische Juden dürfen das Land mit einer Sondergenehmigung lediglich im Falle einer notwendig werdenden medizinischen Behandlung oder zu Geschäftszwecken verlassen. Selbst in diesen Fällen müssen sie hohe Kautionen hinterlegen. Begleitung von Familienangehörigen ist ihnen nicht erlaubt. Juden aus dem Ausland ist ein Besuch in Syrien grundsätzlich verboten.

Eine Sondergenehmigung benötigen Juden bereits, wenn sie sich mehr als fünf Kilometer von ihrem Wohnort entfernen wollen. Um die Identifizierung der Juden zu erleichtern, ist in ihrem Personalausweis im Gegensatz zu den übrigen Syrern - ihre Religionszugehörigkeit angegeben: Musawi,

Ähnlich wie im nationalsozialistischen Deutschland dürfen Juden in Syrien kein öffentliches Amt bekleiden, weder beim Staat noch in nationalisierten Betrieben noch in Banken arbeiten. Darüber hinaus ist ihnen die Ausübung freier Berufe, mit Ausnahme von Kaufmann, Arzt und Apotheker, untersagt. Juden dürfen weder ein Telefon besitzen noch ein Kraftfahrzeug lenken. Zusätzlich ha-ben die Juden in den Gettos von Damaskus und Kamishei nach 22 Uhr Ausgehverbot.

Das Wort \_Israel" wurde aus allen füdischen Gebetsbüchern in Syrien getilgt. In den Synagogen sind auf

Anweisung der Behörden offizielle Anschläge angebracht, die Juden drastische Strafen beim Verlassen des Landes androhen. Stirbt ein syrischer Jude, so fällt

sein gesamter Besitz an den Staat. Die Angehörigen müssen fortan Miete an den Staat entrichten. Verkauf von jüdischem Besitz muß von den Behörden genehmigt werden. Polizei und Armee haben strikte

Anweisung, jüdische Geschäfte nicht vor eventuellen Übergriffen zu schützen. Es ist daber kein Zufall, daß in Syrien private und staatliche Verbrechen gegen Juden relativ häufig sind. So wurden zum Beispiel im März 1974 drei Töchter der Familie Zibag und deren Freundin Eva Saad erschossen, als sie versuchten, aus dem Land zu flieben. 1980 wurde eine jüdische Frau im Beisein ihres Mannes waltigt. Im gleichen Jahr wurde Badia Baracat, eine Mutter von vier Kindern, in den Rücken geschossen, als sie versuchte, aus dem Land zu fliehen. Sie ist seither querschnittgelähmt und befindet sich in den USA zur medizinischen Behandlung. Die syrischen Behörden weigern sich, ihren Kindern Ausreisegenehmigungen zu erteilen.

Kämpfende Kommunistische Parei", die nach Informationen aus Rom der Terrororganisation "Rote Brigaden"- nahesteht, offensichtlich eine weitverbreitete Stimmung gegen die weitere Stationierung italienischer Soldaten in Libanon ausniitzen und gleichzeitig auf die aus dem öffentlichen Bewußtsein weichende Frage der Stationierung von Marschflugkör-



## Von Separatismus spricht man nicht

Beim Wahlkampf im Baskenland ist das eigentliche Thema tabu / Erste Bombe galt Fraga

ROLF GÖRTZ, Madrid Am 26. Februar wählt das Baskenland einen neuen Landtag, den zwei-ten in der kurzen Geschichte der spanischen Demokratie. Wachsende Furcht vor Massenarbeitslosigkeit in den von Ruß und Regen grauschwarz verkrusteten Wohnvierteln der Industriezonen und lähmende Angst vor Terroranschlägen bilden die Thematik des Wahlkampfes. Wie ein Tabu übergehen die Redner das eigentliche Thema, nämlich den Separatismus, der seit Jahren das Baskenland wie ein tiefer Graben zerschneidet.

Ŋ

Program

THE STATE OF THE S

The Little

7 25

7

David

加拉

---

<u>تة الشرة:</u>

an American

-----

1.323

.........

: 14 lbc ----3 4 7 T : Tarret

\_\_\_\_\_: en Esa

- -

----

.Garant

1.1

Im Lager der baskischen Nationalisten stehen sich rechts die bürgerliche Nationalistenpartei PNV des derzeitigen Lendakari (Landesministerpräsident), Carlos Garaikoetxea, und links die marxistisch orientierte Sammelpartei Herri Batasuna (HB) mit fließenden Übergängen zum ETA-Terrorismus sowie die baskische Linke Euskadiko Eskerra (EE) gegenüber. Im anderen Lager, dem der "Spanischen Staats-Parteien", liefern sich die Sozialistische Arbeiterpartei Spaniens (PSOE) - Regierungspertei in Madrid - und die im Baskenland zahlenmäßig nicht sehr starke Volksallianz AP der konservativen Christdemokraten und Liberalen nur Scheinkämpfe. Der erste - mißglückte - Bombenanschlag des Wahlkampfes galt übrigens AP-Chef Fraga Iri-

Siegeschancen für den Sitz des Lendakari in der Landeshauptstadt Vitoria kann sich der bürgerliche Na- zog Madrids sozialistischer Bürgertionalist Garaikoetxea ausrechnen, gefolgt vom baskischen Sozialisten Txiki Benegas, in dem viele den Dauphin des Ministerpräsidenten Felipe Gonzáles in Madrid sehen. Von der Weite des Abstands zwischen Garaikoetxea und Benegas aber wird es abhängen, ob die sozialistische Regierung in Madrid die in der Verfassung verankerte Einheit des spanischen Staates ohne militärischen Einsatz halten kann oder nicht. Denn Garaikoetxeas bürgerliche Minderheitsregierung und seine anarchokommunistischen "Partner" im nationalistischen Lager (HB und EE) verstehen unter Autonomie einen selbständigen Baskenstaat.

Diese Frontstellung erklärt, warum die Wahlversammlungen der PSOE mit starken Aufgeboten schwerbewaffneter Polizei geschützt werden müssen, warum gewählte sozialistische Bürgermeister gegen den wachsenden Haß baskischer Fanatiker mit Warnschüssen verteidigt werden müssen und warum an Wandmalereien im "O" der PSOE gelegentlich ein Hakenkreuz erscheint. Baskische Linksextremisten lassen in sozialistisch geführten Rathäusern seit Monaten keine ordentliche Ratssitzung mehr zu. Steine fliegen, Abgeordnete werden verletzt.

Weil dennoch niemand den Separatismus, das Kernthema der Wahlen, beim Namen nennen will, deshalb

meister, Professor Tierno Galván, als Gastredner im baskischen Renteria einen hintergründigen Vergleich zu den carlistischen Bürgerkriegen des vergangenen Jahrhunderts: "So wie das Fußvolk der baskischen Carlisten damals nicht wußte, was es eigentlich wollte, so bekommt heute, wer die Nationalisten des Baskenlandes nach ihren konkreten Zielen befragt, auch

nur ein Schweigen zur Antwort." Immerhin gab Tierno damit das Stichwort: die bewaffnete Auseinandersetzung mit Madrid. In ihrem Vorfeld wittet bereits mit Hunderten von Toten der ETA-Terrorismus, der erst in den letzten Wochen einen Gegenterror ebenfalls mit den ersten Toten erfährt. Und mit "Zuständen wie in Nordirland" - die längst die Szene beherrschen - droht ganz offen der

Natürlich verurteilen auch die bürgerlichen Nationalisten den mörderischen Terrorismus; schließlich wurden auch PNV-Aktivisten von der ETA erschossen, "hingerichtet als Kapitalisten, die dem Volke die Revolutionssteuern verweigern" (ETA-Jargon). Andererseits aber bekommt der Separatismus auch der bürgerlichen Nationalisten erst durch den marxistischen Terror politisches Gewicht. Garaikoetxea und die Seinen glauben tatsächlich, daß sie in einem "freien" Baskenland die Revolutionäre wieder nach Hause schicken

## Ankara vereitelte Papandreous Plan

Keine Einigung auf der Balkan-Konferenz in Athen über kernwaffenfreie Zone

E. ANTONAROS, Athen Die Türkei widersetzt sich energisch dem Projekt einer kernwaffenfreien Zone auf dem Balkan, das vom griechischen Ministerpräsidenten Andreas Papandreou systematisch betrieben wird. Während der zweiten Phase der Balkan-Konferenz in Athen, die heute zu Ende geht, hat der türkische Chefdelegierte Mustapha Aksin erklärt, daß die Türkei nicht bereit sei, der Schaffung von regionalen nuklearwaffenfreien Zonen zuzustimmen. Die Entfernung der Nuklearwaffen müsse auf europäischer Ebene erfolgen.

Die ablehnende Haltung Ankaras. macht Papandreous Plane insofern zunichte, weil die Türkei neben Griechenland das einzige Land auf dem Balkan ist, in dem Nuklearwaffen stationiert sind. Weder in Rumanien noch in Jugoslawien noch in Bulgarien, die an der Athener Konferenz ebenfalls teilnehmen, sind Atomwaffen vorhanden. Würde Ankara auf Papandreous Vorstoß eingehen, so der Standpunkt der türkischen Regierung, entstünden große militäri-

Die Idee über die Schaffung einer nuklearwaffenfreien Zone auf dem Balkan hatte Papandreou vom bulgarischen Staats- und Parteichef Todor Schiwkoff aufgegriffen, der sie unmittelbar nach Papandreous Wahlsieg präsentiert hatte. Auch die Jugoslawen haben nur zögernd an der geschoben.

sche Vorteile für den Ostblock.

Konferenz teilgenommen, weil sie hinter der bulgarischen Initiative die Handschrift Moskaus zu erkennen glauben.

Die skeptische Haltung Belgrads und Ankaras - nur Albanien nimmt an der Konferenz nicht teil - hat die griechischen Organisatoren veranlaßt, die umstrittene atomwaffenfreie Zone in den Hintergrund rücken zu lassen. Nicht dieses brisante Thema, sondern die multilaterale Zusammenarbeit der fünf teilnehmenden Balkanländer und die Schaffung von vertrauensbildenden Maßnahmen so die offizielle Verlautharung - wurden nun als Hauptgesprächsthemen der Konferenz in den Vordergrund (SAD)

#### Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

Pfanne gehauen. Im Zusammenhang mit der ASG-Forderung nach mehr Prävention stellt er die Frage: "Ko-

stenersparnis durch mehr Präven-

tion?" Und er gibt die Antwort: "Es

müßte doch inzwischen auch (bis zur

ASG) gedrungen sein, daß Lebens-

verlängerung durch Früherkennung

rund Vorbeugung oft zu medikamen-

töser Langzeitbehandlung frühzeitig

diagnostizierter Leiden führt und zu

einer Vermehrung altersabhängiger Krankheitslast. Das kostet Geld."

Nachfrage: Was sieht der Autor des

Artikels als Alternative? Nichtstun?

Die "Last" verringern durch Verkür-

zung des Lebens? Und wie soll das

Allzeit gute Gesundheit, Herr

Überversorgung

Sehr geehrte Herren,

Mehr Rente als Gehalt"; WELT vom

mit Interesse haben wir gelesen,

daß der Südwestfunk (SWF) in Ba-

den-Baden als erste deutsche Rund-

funkanstalt in diesem Jahr damit

beginnen wird, die Überversorgung

ibrer zu pensionierenden Mitarbeiter

abzubauen". Im Gegensatz dazu

konnten wir in Ihrer Ausgabe vom 28.

Januar 1984 bereits lesen, daß der

Norddeutsche Rundfunk (NDR)

nicht nur die Absicht, sondern be-

reits "begonnen hat, die Überversor-

In der Tat hat bereits am 27. Januar

1983 der NDR-Verwaltungsrat Tarif-

verträgen zugestimmt, die für neu eintretende Mitarbeiter ab 1. 1. 1984

bereits eine Obergrenze der späteren

Versorgung nach dem öffentlichen

Dienst festlegen. Ferner sieht eine

bereits fertig auf dem Tisch liegende

Tarifvereinbarung den Abbau der

Überversorgung auch für die bereits

vorher beschäftigten Mitarbeiter und

für Rubegeldempfänger vor. Die für

den SWF für dieses Jahr angekündig-

te Premiere unter den Rundfunk-

und Fernsehanstalten der ARD hat

also längst stattgefunden: beim NDR

in Hamburg. Die anderen mögen fol-

Sprecher des Intendanten des NDR

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Giso Deussen,

gung abzuschaffen".

Bundesgeschäftsführer

Arbeiterwohlfahrt,

geschehen?

#### Selbstgewählte Oberaufsicht

Die Krankbeter"; WELT vom 25. Januar

Sehr geehrter Herr Dr. Kremp, in Ihrem allegorischen Beispiel mit dem Herrn vom anderen Stern erlebt dieser die tägliche Verformung des Gesamtbildes zur Desinformation durch unser sogenanntes öffentlichrechtliches Fernsehen und durch gewisse Presseorgane. Eine Glanznummer auf diesem Gebiet ist der WDR.

Ehemals als Rotfunk bezeichnet. trifft das nicht mehr den Kern. Die Methoden haben sich verfeinert, seit die Wende in Bonn den Mediensozialisten und den anderen Ideologen im WDR gegen den Strich geht. Wo es nur möglich ist, wird jede Information zur Manipulation des Zuschauers benutzt, zu einer unterschwelligen Beeinflussung seiner Wertorientierung in eine andere Richtung.

Der Sender vermittelt in selbstgewählter Legitimation den Eindruck einer Oberaufsicht, eines Wächters für unterdrückte Minderheiten und soziale Gerechtigkeit, des einzig wahren und richtigen Durchblicks in Politik und Wirtschaft.

Das beeindruckt den unbedarften Zuschauer, ohne daß dieser die Hinterhältigkeit der dabei angebrachten offenen und versteckten Schuldzuweisungen erkennt. Sie zielen je nach Thema auf die mehrheitlich gebildete Regierung in Bonn, pauschal auf die bestehende Gesellschaftsordnung. letztlich auf die verfaßte Demokratie.

Um selbst nicht belangt werden zu können, bedient man sich einschlägiger Künstler und Gruppen sowie anderer Gegner unserer Demokratie, quasi als Stellvertreter, die alle ungehemmt Kübel von Dreck und Verdächtigungen ausschütten können, von keinem Redakteur daran gehindert oder berichtigt.

Bestätigungen jeder gewünschten Art, wie die Bevölkerung denkt, holt man sich dann durch Straßenbefra-

Ein weiteres Prinzip des Senders lautet: Ist die Demo noch so klein, sie muß bei uns ins Fernsehen rein. Gleiches gilt für Bürgerinitiativen, ob sinnvoll oder nicht, Hauptsache, beim Zuschauer wird der Kindruck erzeugt, in diesem Staat klappt überhaupt nichts.

Widerlich ist die ständige Ausnutzung von beklagenswerten Einzelschicksalen zu Propagandazwecken. Es sind immer dieselben Themen: Ausländer, Behinderte, Arbeitslose, Milieugeschädigte, zu Resozialisie-rende, sogenannte Opfer behördlicher Willkür usw. Der Trick dabei ist der Versuch der Verallgemeinerung.

Von wem ist Abhilfe zu erwarten? Der Programmbeirat scheint sanft entschlafen zu sein.

So haben die Helfer eine neue Wertordnung, die Katastrophen-Hellseher, die Verbreiter neurotischer Depressionen leichtes Spiel und werden weiter ihr Unwesen im WDR treiben können.

Mit freundlichen Grüßen Jentsch! W. Engelhardt,

#### Die Konsequenz

In seinem Beitrag bestätigte Peter Jentsch zunächst, daß die Dämpfung der Kosten im Gesundheitswesen, die von Bundesminister Dr. Ehrenberg (SPD) eingeleitet worden war, zum Ergebnis führte, daß 500 Krankenkassen in die Lage versetzt worden sind, die Beiträge ihrer Mitglieder zu senken.

Die Fortschreibung dieser Politik durch das gesundheitspolitische Programm der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Gesundheitspolitiker (ASG) wird jedoch vom Autor nicht nur kritisiert, sondern in die

#### Wort des Tages

99 Nichts ist dem Menschen nützlicher als der Mensch, nichts süßer als die Freundschaft, nichts kostbarer bei Gott als die vernünftige Seele. Alle zu lieben, auch unsere Feinde, keinen zu hassen, ist deshalb ebenso eine Vorschrift Christi als die der höchsten Vernunft.

Gottfried Wilhelm Leibniz, dt. Phi-losoph (1648-1716)

## Personalien

**EHRUNGEN** 

Dr. Gerhard Brandt, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, erhält vom österreichischen Bundespräsidenten Dr. Rudeif Kirchschläger das Große Silberne Ehrenzeichen der Republik Österreich. Mit der Verleihung Ende Februar im Wiener Kultusministerium soll Brandts Arbeit für die evangelische Kirche in Österreich und die Vermittlung von Patenschaften zwischen Gemeinden in Niederösterreich und im Rheinland gewürdigt werden.

baden-württembergische Bundesratsministerin und Europabeauftragte der Landesregierung, Annemarie Griesinger, ist in Paris mit dem "Prix France-Allemagne" für ihre Verdienste um die kulturellen Beziehungen zwischen Frankreich und der Bundesrepublik ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung, die neben ihr auch der Bremer Bürgermeister Hans Koschnick und der französische Journalist Joseph Rovan erhielt, wurde vom französischen Senatspräsidenten Alain Poher übergeben.

#### VERÄNDERUNG

Neuer Leiter der Heilsarmee inder Bundesrepublik Deutschland wird der Schweizer Salutistenoberst Samnel Büchi (62), bisher Generalsekretär seiner Freikirche in der Schweiz und in Österreich. Er löst am 1. April Kommandeur Francis Cachelin ab, der anschließend die Heilsarmee in Großbritannien leitet. In der Bundesrepublik Deutschland zählen sich etwa 10 000 Menschen zur Heilsarmee, darunter 136 Offiziere im aktiven Dienst. Die Freikirche unterhält 48 Korps (Gemeinden) und 33 Sozialeinrichtungen.

#### ERNENNUNG

Lawrence J. Kenney (53) ist zum Militarbischof für die amerikanischen Streitkräfte in Europaernannt worden. Er löst Bischof Francis Rooue ab. dervoreinem Jahrerstmalig das neu geschaffene Amt angetreten hatte. Zu dem Geistlichen, dessen Amtsbezirk von Grönland bis zur Türkei reicht, soll künftig auch ein Amtsbruder als Militärbischof für Fernost kommen.



Der Volvo 340 Junior für 15.600 DM (unverbindliche Preisempfehlung ab Importeurlager). Mit 1,4 I-Motor und 46 kW/62 PS. Mit Transaxle-Konstruktionsprinzip und DeDion-Hinterachse für ausgewogenes Fahrverhalten. Mit energie-Der volvo sausumur ist ist. Der von und hinten und einer Sicherheitsfahrgastzelle mit überrollsteifer Dachkonstruktion. Mit integrierten Kopfstützen in den Vordersitzen und einer dreifach abgesicherten Lenksäule. Mit Flankenabsorbierenden Knautschzonen vorn und hinten und wirksamen Korrosionsschutz in Betautschung School und der Vordersitzen und wirksamen Korrosionsschutz in Betautschung School und der Vordersitzen und wirksamen Korrosionsschutz in Betautschung School und der Vordersitzen und einer dreifach abgesicherten Lenksäule. Mit Flankenapsorpierenden zugenzum und einem aufwendigen und wirksamen Korrosionsschutz. In Rot oder Weiß-mit schwarzen Dekorstreifen. Sowie mit all der Sicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, für die Volvo ein Vorbild geworden ist.

#### Altun drohte wahrscheinlich Verfolgung

Das Verwaltungsgericht Berlin ist im Fall des Türken Cemal Kamal Altun, der sich während des Verfahrens um seine Anerkennung als Asylberechtigter am 30. August vergangenen Jahres das Leben nahm, zu dem Ergebnis gekommen, daß Altun bei einer Rückkehr in die Türkei "mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit politische Verfolgung gedroht hätte". Die Kosten des Verfahrens wurden dem Bundesbeauftragten für Asylangelegenheiten auferlegt. Der 23jährige Altun war am zweiten Verhandlungstag aus einem Fenster im sechsten Stock des Verwaltungsgerichts Berlin gesprungen. Der Bundesbeauftragte für Asylangelegenheiten hatte gegen seine Anerkennung als Asylberechtigter plädiert. Seite 2: Urteil für Altun

#### Brandt kritisiert **US-Entwicklungshilfe**

p. p. **Bonn** Der SPD-Vorsitzende und Vorsitzende der Nord-Süd-Kommission der UNO. Willy Brandt, hat auf einem "Nord-Süd-Forum" seiner Partei die Bundesregierung davor gewarnt, in der Entwicklungspolitik den USA zu folgen. Es sei "ein Skandal", daß Washington an den Zahlungen für die Internationale Entwicklungsorganisation (IDA) 250 Millionen Dollar jährlich spare, während gleichzeitig der US-Verteidigungsetat um 40 Milliarden Dollar erhöht werden solle. Da die übrigen Länder ihre Anteile für den IDA-Fonds ebenfalls gekürzt hätten, bekämen "die ärmsten Entwicklungsländer jährlich eine ganz Milliarden Dollar weniger". Er habe mit Bundeskanzler Kohl bereits "ein erstes Gespräch gehabt" über die Möglichkeiten, daß alle anderen Länder trotz der US-Haltung ihren ur-sprünglich zugesagten Beitrag leiste-

#### **USA** werden in Afrika aktiver

AFP/dpa, Boston Die Vereinigten Staaten sind nach den Worten von Außenminister George Sbultz zwar "nicht der Gendarm für Afrika", doch wird sich die US-Regierung auch in Zukunft der "beispiellosen sowietisch-kubanischen Einmischung" auf dem Schwarzen Kontinent widersetzen. Vor dem "World Affairs Council" in Boston beschuldigte Shultz die Sowjetunion, sie wolle die durch wirtschaftliche Schwierigkeiten in Afrika entstandene Instabilität für ihre eigenen Ziele ausnutzen.

Sbultz sagte: "Es gibt keine Ent-30 UUU Kubanische Soldaten in Afrika, die von der Sowietunion ausgebildet, ausgerüstet, transportiert und bezahlt werden, die sich in lokale Konflikte einmischen und diese damit internationalisieren." Wegen der strategischen und ökonomischen Bedeutung Afrikas für den Westen und zur Eindämmung des wachsenden Einflusses der Sowjetunion, Kubas und Libyens würden die USA künftig mehr zur Lösung der wirtschaftlichen, sozialen und regionalen Probleme des Kontinents tun, betonte der US-Außenminister. Er rief andere Staaten auf, den

USA dabei zu helfen. Aufgrund jüngster Entwicklung sieht Shultz für ein unabhängiges Namibia, den Abzug der Kubaner aus Angola und für Anderungen in der Politik der Rassentrennung Südafrikas bessere Chancen. Beim Kongreß hat Washington ein Fünf-Jahres-Programm mit 500 Millionen Dollar Wirtschaftshilfe für Afrika beantragt.

## Offiziere widersprechen dem DGB-Vorsitzenden

Breit wendet sich gegen Politik der Abschreckung

RÜDIGER MONIAC, Travemünde Zwischen Bundeswehr und Gewerkschaften gebe es heute keine Berührungsängste mehr, meinte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Ernst Breit, in einer Rede vor Generalen und Admiralen der Bundeswehr. Zum Abschluß der 27. Kommandeurtagung sagte der DGB-Vorsitzende, beide, Gewerkschaften wie Streitkräfte, hätten "eine unverzichtbare Funktion für unseren demokratischen Rechtsstaat\*.

In der anschließenden Diskussion wurde jedoch deutlich, daß die Bundeswebr offenbar häufig Anlaß hat, sich von Gewerkschaftsmitgliedern mißverstanden zu fühlen, oder sich sogar offener Ablehnung gegenübersieht. Breit versprach mitzuhelfen, das in den vergangenen zehn Jahren bereits besser gewordene Verhältnis zwischen organisierten Arbeitnehmern und Soldaten weiter zu entspannen und darauf hinzuwirken. daß der DGB sein Verständnis für die friedenssichernde Aufgabe der Bun-

deswehr entsprechend artikuliert. In Anspielung auf die Kießling-Affäre warf der Gewerkschaftsführer der Bundesregierung vor, die Autorität und Glaubwürdigkeit der demokratischen Institutionen gefährdet zu haben. Aus kurzsichtigen persönlichen Interessen sei ein Vertrauens-und Glaubwürdigkeitsverlust bei der Bundeswehr gegenüber der politischen Führung in Kauf genommen worden. Führung erschöpfe sich nicht in Dienstanweisungen und Aufsicht. Politische Führung setze vor allem persönliche Integrität und Glaubwürdigkeit der Führenden vor-

Unterschiedliche Bewertung des Doppelbeschlusses

Gegensätzliche Auffassungen zwischen Breit und den hohen Offizieren wurden teilweise auch in der Bewertung der Politik des NATO-Doppelbeschlusses, der Rüstungskontrolle und der Bündnisstrategie der flexiblen Reaktion deutlich. Breit sprach von der Notwendigkeit, den "Rüstungswettlauf anzuhalten. Dieses Ziel habe der Doppelbeschluß verfehlt. Auch das "Abschreckungsdenken", das auf der Grundlage des gegenwärtigen Mißtrauens letztlich immer zum Streben nach militärischer Überlegenheit führen werde, steht nach seinen Worten im logischen Widerspruch zum Weg einer allgemeinen und gleichgewichtigen Abrüstung. "Die Politik der Abschrekkung führt uns unausweichlich in eine politisch und wirtschaftlich untragbare Aufrüstungssackgasse," betonte Breit, Dem hielten Generale entgegen, die Sowjetunion habe die westlichen Abrüstungsangebote ausgeschlagen und die Dekade der westlichen Zurückhaltung bei der Rüstung zum Ausbau ihrer Streitkräfte auf allen Gebieten genutzt. Generalinspekteur Altenburg fügte hinzu, der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt sei beim Entwurf des NA-TO-Doppelbeschlusses von dem Gedanken geleitet gewesen, unter dem Dach nuklear-strategischer Parität zwischen den Supermächten in Westeuropa keine Zone minderer Sicherheit entstehen zu lassen.

Kampfbereitschaft der Gewerkschaft unterstrichen

Vehement setzte sich Breit vor den 400 hohen Offizieren für das Gewerkschaftskonzept zum Abbau der Arbeitslosigkeit ein. Die Bundesregierung habe auf Arbeitslosigkeit und Strukturkrisen sowie neue Technologien und Umweltzerstörung eine "wirklich schlüssige" Antwort nicht gegeben. Der DGB-Vorsitzende erinnerte an die Forderung der Gewerkschaften, mit einem Investitionsprogramm von über 50 Milliarden Mark neue Arbeitsplätze und echtes Wirtschaftswachstum zu schaffen.

Breit ließ keinen Zweifel an der Kampfbereitschaft der Gewerkschaften zur Durchsetzung der 35-Stunden-Woche. Dabei wandte er sich gegen das Argument, die Arbeitszeitverkürzung treibe die Produktionskosten in die Höhe, zerstöre die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und vernichte bestehende Arbeitsplätze, Allein 1983 habe die Arbeitslosigkeit den Staat und die Sozialversicherungsträger 55 Milliarden Mark gekostet. Mit Einführung der 35-Stunden-Woche ließe sich die Belastung der öffentlichen Haushalte um rund 25 Milliarden Mark verringern.

## Shultz: Vor schwerer Wahl

 Fortsetzung von Seite 1 richterstattern an, als er sagte, die demnächst auf die Schiffe zurückgenommenen US-Marineinfanteristen müßten nicht die 🕮 aze Zeit vor dei Küste Libanons bleiben, wie das Kongreß-Mandat vom Oktober 1983 es theoretisch erlaubt. Diesem Mandat entsprechend liefe die Einsatzzeit der amerikanischen Friedenstruppe

spätestens im April 1985 aus. Reagans Pressesprecher Speakes hielt es sogar für möglich, daß das 18-Monate-Kongreßmandat für die Entsendung der "Marines" sofort gelöscht sei, sobald die Truppen sich wieder mit ihren seegestützten Einheiten verbunden hätten. "Wenn die Marines auf die Schiffe zurückkehren, werden sie ein integraler Teil der Flotte in ihrer Rolle als amphibische Luftlandeeinheit; das ist Teil der tra-

ditionellen Flottenausstattung." Mit Erläuterungen wie diesen baut sich die Reagan-Administration eine wie logisch aussehende Brücke über den praktischen Rückzug aus Libanon, indem sie ihn wie einen ordentlichen militärischen Reintegrationsprozeß erscheinen läßt. Auf jeden

Fall sieht sich Washington immer weniger in der Lage, weder die Truppenpräsenz auf libanesischem Boden noch das von Shultz überwachte Libanon und Israel am Leben zu erhalten. Statt dessen sprach sich der amerikanische Außenminister noch einmal für den Prozeß der arabischisraelischen Aussöhnung aus, zu der mur der von Präsident Reagan am 1.9.1982 verkündete Friedensplan hinführen könne. "Es gibt keine andere Wahl", sagte Shultz, "keine militärische Option. Kein anderer Modus hat jemals auch nur einen Zentimeter arabischen Landes zurückerwerben können. Die Politik der Verweigerung und der Gewalt ist immer heitert.\*

Die trüben Aussichten in Libanon versucht Präsident Reagan inzwischen beiseite zu schieben, indem er sich zunehmend optimistischer über die Entwicklung der sowjetisch-amerikanischen Beziehungen äußert. Auf die Frage, ob es zwischen Washington und Moskau zu einem Tauwetter kommen könne, antwortete Reagan ohne zu zögern: "Ja."

## Gorbatschow rückt nach vorn

Kreml veröffentlicht Rede des Andropow-Vertrauten vor dem ZK

Die sowjetische Führung bemüht ich zur Zeit, die Kontinuität" ihrer Politik unter dem neuen Parteichef Konstantin Tschernenko herauszustellen und Spekulationen entgegenzuwirken, daß es im Politbüro einen Kampf um die Nachfolge Jurij Andropows gegeben haben könnte. Die Parteizeitung "Prawda" schrieb gestern in einem "Grundsatzartikel", die sowjetischen Menschen und ihre Freunde im Ausland sähen in der Wahl Tschernenkos einen Beweis für die Kontinuität der Politik der Partei Lenins. In den Tagen der Trauer habe sich die Entschiedenheit und Bereitschaft gezeigt, fest auf dem einge-schlagenen Weg fortzuschreiten.

Der Moskauer Verlag Politisdat" veröffentlichte zur gleichen Zeit den Text der Rede, die der 52jährige ZK-Sekretär Michail Gorbatschow, einer

Das Vorgehen des polnischen Pri-

mas Glemp gegen besonders regime-kritische Priester wird auch in westeu-

ropäischen kirchlichen Kreisen mit

großer Skepsis verfolgt. Es wird ein

Zusammenhang zwischen der Verset-

zung des im Warschauer Arbeitervor-

ort Ursus tätigen Paters Mieczyslaw

Nowak in eine Landgemeinde und

Einwirkungen Warschaus auf Kardi-

Bereits am Mittwochabend war aus

der im Untergrund arbeitenden Ge-

werkschaft "Solidarität" der Vorwurf

erhoben worden, der Schritt gegen

Nowak sei der Beweis für eine wach-

sende Zusammenarbeit zwischen

Staat und Kirche. Glemp versuchte,

diesem Eindruck entgegenzutreten. Nowak sei befördert worden und wer-

de künftig eine verantwortungsvolle-

re Tätigkeit ausüben. "Er wird ver-

setzt, doch ich würde nicht sagen, daß

dies auf meine Veranlassung ge-

schieht", sagte der Kardinal vor An-

tritt einer einmonatigen Reise nach

Brasilien und Argentinien. Er lehnte

es ab preiszugeben, wer die Verset-zung veranlaßte. Glemp war aller-

dings bei der Frage nach den Prie-

stern, die aktiv für die Ziele der "Soli-

darität" eintreten, nahe daran, die

Geduld zu verlieren. "Dies sind innere

Angelegenheiten der Kirche, Ein Bi-

schof hat immer das Recht, mit seinen

Priestern zu sprechen, und Journali-

sten sollten genügend Feingefühl auf-

Nowak war bereits im Januar von

Glemp aufgefordert worden, sich in

seinen Predieten zu mabieen. Uimi

telbar zuvor hatte der Primas in einem

Hirtenbrief ebenfalls zu politischer

Zurückhaltung geraten. Ursprünglich

restriktivere Formulierungen wurden

aber angesichts wachsender Kritik an

seinem Kurs vom Kardinal abge-

schwächt. Sein Verhalten gibt aller-

dings Spekulationen Auftrieb, der Pri-

mas habe sich seit dem Verbot der

"Solidarität" durch das Warschauer

Regime gedanklich von der unabhän-

gigen Gewerkschaftsbewegung ver-

abschiedet. In westlichen Kirchen-

kreisen wird der "Umgebung" des

Kardinals die Schuld an der politi-

schen Linie gegeben, die Glemp einge-schlagen hat. "Es sind nicht die stabil-

Informationsblätter der "Solidari-

tät" für die Region Warschau warfen

Glemp vor, der Kardinal habe sich

dem Regime von General Jaruzelski

"zu sehr unterworfen". Der Primas

verfolge eine "Politik des (sozialen)

sten Leute am Werk", hieß es.

Friedens um jeden Preis".

bringen, sich da herauszuhalten."

DW. Warschau/Bonn

Glemp wehrt

sich gegen

die Kritik

nal Glemp vermutet.

der mutmaßlichen Rivalen Tschernenkos auf der außerordentlichen Sitzung des Zentralkomitees gehalten batte. Gorbatschow, Vertrauter des verstorbenen Staats- und Partei chefs, erklärte, die "einmütige Wahl des Genossen Tschernenko" habe gezeigt, daß die Partei weiter auf den Leninschen Kurs fortschreitet. Auch Gorbatschow verwendete die Vokabel "Kontinuität". Die Veröffentlichung gilt als Zeichen der Stärkung der Position Gorbatschows.

Der kanadische Regierungschef Trudeau gewann bei einer Unterredung mit Tschernenko den Eindruck, daß dieser an die Haltung seines Vorvorgängers Leonid Breschnews ankntinft. Tschemenko habe die Genfer Verhandlungsrunden zwar nicht ausdrücklich erwähnt, "er sprach jedoch in allgemeinen Wendungen von der Notwendigkeit, die Atomwaffen in aller Welt zu verringern". Trudeau weiter: "Es wurde wiederholt der Begriff Entspannung gebraucht, und es bestand eine wirkliche Kontinuität zum Breschnewschen Geiste".

Das sowjetische Fernsehen übertrug am Mittwochabend lediglich Standbilder von Gesprächen des Par-teichefs mit ausländischen Gästen. An der rechten Seite des KPdSU-Generalsekretärs saß jeweils Außenminister Gromyko, der sich offenbar weitgehend an den Unterredungen beteiligte. Tschernenko wurde außerdem von den Mitarbeitern Alexandrow-Agentow und W. Pribytkow flankiert.

Warum ist der französische KP-Führer Marchais in Moskau nicht von Tschernenko empfangen worden? Diese Frage stellte gestern die französische Pariser Presse. Sie erinnerte daran, daß Marchais nach dem Tod Breschnews mit Andropow zusam-

## Auch Paris hofft auf neuen Abrüstungsdialog

Cheysson sieht Entgegenkommen in der Libanonfrage die Genfer Gespräche in Frage

A. GRAF KAGENECK, Paris

Paris beurteilt wie Bonn die Chancen einer baldigen Wiederaufnahme des ost-westlichen Abrüstungsdialogs mit einigem Optimismus. Premierminister Mauroy und Außenminister Cheysson sind, wie aus ihrer Umgebung zu hören ist, mit der Einschätzung von den Moskauer Beisetzungsfeierlichkeiten zurückgekehrt, daß die neue Kreml-Führung die Genfer Gespräche mit den Amerikanem über ein nukleares Rüstungsgleichgewicht in Europa und auch bilateral bald wieder aufnehmen wird, und zwar noch vor den amerikanischen Wahlen.

Erstaunt zeigt man sich in Paris darüber, daß Moskau offenbar "sofort über Raketen sprechen" möchte, anstatt - wie erwartet, zunächst ein globales Entspannungsgespräch mit Washington zu suchen. Im Pariser Außenministerium sieht man hierin einen Erfolg der unbeirrt fortgesetzten westlichen Nachrüsbungspolitik, man erwartet nach wie vor nicht, daß eine Einbeziehung der französischen oder britischen Atomstreitkräfte in

Der französische Optimismus gründet sich auf konkrete Zeichen sowietischen Entgegenkommens an einer Front, die Frankreich zur Zeit mehr

auf den Nägeln brennt: in Libanon. Moskau setzt französischem Drängen, die multinationale Streitkraft durch ein UNO-Kontingent abzulö-sen, keinen Widerstand entgegen und ist mit dem Vierpunkteplan einverstanden, den der französische Vertreter dem Sicherheitsrat zur Lösung des Problems vorgelegt hat. Aller-dings ist noch nicht sicher, ob Washington die drakonischen Bedingungen Moskaus für eine UNO-Regehing, vor allem den Abzug seiner Seestreitkräfte vor der libanesischen Kiiste, akzeptiert.

Paris, das sich über den amerikanischen Rückzug vom libanesischen Festland außerordentlich irritiert gezeigt und die Maßnahme als "völlig unvereinbar mit Garantien, die die USA anderen Ländern der Dritten Welt gaben", bezeichnet hatte, erwartet jetzt vom amerikanischen Verbündeten Nachgiebigkeit.

## Landesbank – teils privat?

M Fortsetzung von Seite 1

weitere Belastung des Landeshaushalts durch die Landesbank vermieden wird. Ihre Plane zur Teilprivatidings teilweise auf Ablehnung zumindest auf eine gewisse Skepsis.

Die SPD Fraktion befürchtet nach den Worten des früheren Fraktionsvorsitzenden Werner Klein, der seit kurzem selbst im Verwaltungsrat der Landesbank sitzt, eine Verschiebung im traditionellen Bankengefüge der Bundesrepublik, das öffentliche Genossenschafts- und Geschäftsbanken je etwa zu einem Drittel beherrschen. Dahinter steckt die Befürchtung, über die private Beteiligung könnten die großen Geschäftsbanken Einfluß

auf die Landesbanken gewinnen. Pläne zur Heranziehung privaten Kapitals bei den Landesbanken werden schon seit einigen Jahren ventiliert, vor allem in Kreisen der FDP. Anlaß bot vor allem der Skandal um die Hessische Landesbank (Helaba), die von ihren Trägern - dem Land Hessen und den hessischen Sparkassen - mit einem Milliardenbetrag saniert werden mußte. Ein solcher fi-

nanzieller Kraftakt wie damals wäre dem bessischen Finanzminister heute nicht einmal annähernd möglich.

Aber Privatisierungspläne, wie sie hessische Wirtschaftsminister Karry (FDP), aber auch andere Politiker. beispielsweise in der Diskussion um die Westdeutsche Landesbank in Düsseldorf, intern erörterten, scheiterten stets schon im Anfangsstadium der Debatten. Gesetze müßten geändert, die Landesbanken in Aktiengesellschaften umgewandelt werden (wodurch sie möglicherweise Privilegien wie das unbeschränkte Emissionsrecht verlieren würden). Skeptisch wird in Mainz auch die Frage gestellt, wer angesichts der bei den meisten Landesbanken eher kärglichen Ertragslage ohne wirksame Vergünstigungen überhaupt pri-

vates Kapital einschießen werde. CDU-Fraktionschef Wilhelm, ein sehr energischer Verfechter der Idee, privates Engagement auf allen Ebenen an die Stelle des Staates treten zu lassen, ist jedoch entschlossen, sich von solcher Skepsis nicht entmutigen zu lassen.

28 Düsseldorf 29 Düsseldorf

30 Düsseldorf

31 Düsseldorf

## Sowjets planen in Afghanistan neue Offensive

In der Nähe der afghanischen Stadt Kandahar werden sowjetische Panzerverbande zusammengezogen, was darauf hindeutet, daß Moskaus Besatzungstruppen eine neue Offensive zur Eroberung der nach wie vor weitgehend von den Widerstandskämpfern kontrollierten Stadt vorbereiten. Dies meldet das britische Militär-Fachmagazin "Jane's Defence Weekly" unter Berufung auf westliche diplomatische Quellen. Aus den von Radio Kabul seit Anfang Januar fast täglich verbreiteten "Siegesmeldungen" geht hervor, daß in 23 der 29 afghanischen Provinzen gekämpft

Nach dem Bericht der britischen Zeitschrift konzentrieren die Sowjets ihre Truppen in der Nähe des Flughafens von Kandahar. Dies lasse auf eine Wiederholung der vergeblichen . Versuche von Januar, Februar und März 1982 schließen, die von den Widerstandskämpfern gehaltene Stadt zu überrennen. Die Vororte liegen unter Artilleriebeschuß und werden bombardiert.

Auch aus dem Guldara-Tal nordlich der Hauptstadt Kabul werden heftige Gefechte gemeldet. Bei einem sowjetischen Vergeltungsschlag ge-gen die Ortschaft Istalif erlitt die Zivilbevölkerung schwere Verluste. Die dort in Gelangenschaft geratenen Rotarmisten sollen von den Widerstandskämpfern an Ort und Stelle getötet worden sein.

#### "Katholik" arbeitet für Atheistenblatt

Unter die Mitarbeiter des polnischen Atheisten-Organs "Argumenty" ist der stellvertretende Sejm-Marschall (Parlamentsvorsitzende), der Wirtschaftsprofessor Jerzy Ozdowski, gegangen. Darauf weist die katholische Krakauer Wochenzeitung .Tygodnik Powszecny" hin.Ozdowski war nach dem "polnischen Sommer" im Jahre 1980 erster katholischer stellvertretender Ministerpräsident des kommunistischen Polens geworden. Er war - aus der katholischen Gruppierung ODISS kom-mend – Mitbegründer des 1981 gegründeten Polnischen Katholisch-Gesellschaftspolitischen Verbandes (PZSK), den er ein Jahr später verließ. Von katholischen Kreisen im Westen wurde Ozdowski hofiert, aber polnische Oppositionelle bezeichneten ihn als "trojanisches Pferd der Militärregierung". Ozdowski gilt weiterhin als Freund und Berater des polnischen Primas, Kardinal Jozef Glemp. Der Posener "Klub der katholischen Intelligenz" (KIK) hatte bereits 1981 seinem Vorsitzenden Ozdowski die Gefolgschaft versagt und ihn damals abgewählt.

#### Wilms plant neues Hochschulgesetz

p. p. Benn Bundesbildungsministerin Dorothee Wilms hat gestern ihre Entschlossenheit angekündigt, das Hochschulrahmengesetz auf der Grundlage eines im Januar vorgelegten Experten-Berichtes zu novellieren. Die "bundesrechtliche Festschreibung der Gesamthochschule als Leitmodell" werde es nicht mehr geben. Die Drittmittelforschung werde aufgewertet. Eine Rückkehr zur Ordinarien-Universität sei nicht geplant, doch solle das "Prinzip der Fachvertretung" gesetzlich neben der Gruppen-Vertretung möglich sein. Die Rektoratsverfassung werde gleichberechtigt neben das Präsidialsystem treten.

#### Prof. Dr. med. Friedrich Boemke 16. April 1906 13. Februar 1984

Wir trauern um meinen lieben Mann, Vater und Großvater.

Eva Boemke geb. Pfüger Prof. Dr. med. Heiner Greten Eva Greten geb. Boemke Tim und Florian Peter Kuttner Sabine Kuttner geb. Boemke Julia, Peter und Jestica Dr. F. Michael Boemke Margaret Ann Boemke geb. Percival Friedrich Maximilian, Caspar Moritz and Cathorino Margarethe

Oberstraße 54 2000 Hamburg 13

Die Trauerleier hat im engsten Familienkreis stattgefunden. Hamhan, ist Februar Lief

Nach kurzer schwerer Krankheit verließ mich mein lieber Mann

#### Walter Saballus

im Alter von 77 Jahren.

Es trauert um ihn Assja Saballus geb. Kopf und alle Angebörigen

2000 Hamburg 67, den 9. Februar 1984

#### Kurierdienst im Ruhrgeblet bis 20 kg verpackt u. unverpackt. Roswitz König Tel. 02 31 / 69 12 49

**Exportartikel** für die USA gesucht.

ingeb. u. K 9774 an WELT-Ver-lag Posti. 10 08 64, 4300 Essen. EL-Techniker übernimmt freiberuflich Planung, Bauleitung, Zeichenarbeiten in In- und Aus-

land. Ang. u. G 4207 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 54, 4300 Essen. Kaufen (fast) alles. wenn der Preis stimmt.

Schützen Sie Ihr Haus, Ihr Unter nehmen, Ihre Pamilie, Ihre Daten ererbeitung - durch unser Wissen SAFETY & SECURITY

Am Bach 2, 483 Detm., T. 0 57 55 / 289

**Vertretungsübernahme** von freiem Handelsvertreter ges. Ang. u. R 4192 an WELT-Verlag, Post fach 10 08 84, 4300 Essen

Benöt. Sie einen neuen Lebenserwerb? Wir sind ein Dienstl-Unternehmen. Unser Metier ist es, Markthicken zu finden u. z. ausgearbeiteten i. d. Praxis ge-prüft. Unternehmenskonz. auszuweit. Desh biet, wir Ihnen d neuen Lebenserwerb m. Garant, Benöt. Kenntn. werd. v. uns i Semmaren vermittl. Die Kosten trägt z 90% d. Staat. Ihre neue Exist. solite Ihnen DM 211,- wert sein. Ruf. Sie unseren Hr. Kelbei unter 0 40 / 59 21 76 an

# BÖRSE

Die WELT hilft wieder beim Tausch von Studienplätzen. Die Tauschbörse organisiert der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS). Ausschließlich er nimmt die Tauschwünsche entgegen. Auch die Antworten auf die Offerten sind ausschließlich an den RCDS, Siegburger Str. 49, 5300 Bonn 3, Telefon 02 28 / 46 00 55, zu richten. Bei den Antworten sollen nur der Stratige unter den Antworten sollen nur das Studienfach, das Semester und die laufende Nummer der Offerte angegeben werden. An erster Stelle ist jeweils der bisherige, an zweiter Stelle der gewünschte Studienort genannt.

Göttingen Kiel

Saarbrücken

Kaiserslaut.

#### Die Tauschaktion betrifft das Sommersemester 1984 Biologie

Münster Rielefold Berlin 3 Bielefeld Bremen Bielefeld Oldenburg 5 Bielefeld Heidelberg 6 Rielefeld Hamburg 7 Bielefeld Berlin Hamburg 8 Rochum Kie 9 Bochum Bremen 10 Bochum 11 Bochum Mainz 12 Bochum 13 Bochum 14 Bochum 15 Braunschweig Hannover 16 Bayreuth 17 Darmstadt 18 Darmstadt 19 Darmstadt

20 Darmstadt

21 Darmstadt

22 Darmstadt

24 Darmstadt

25 Darmstadt

26 Darmstadt

27 Düsseldorf

Bonn Aachen Köln Frankfurt Hannover Hamburg Konstanz Bonn 23 Darmstadt Münster

54 Marburg 55 Marburg 56 München 57 Stuttgart Würzburg 59 Würzburg 60 Würzburg Freiburg

32 Düsseldorf Marburg 33 Düsseldorf Hannover Düsseldorf Hamburg Bonn 36 Erlangen Marburg Freiburg 37 Erlangen Heidelberg 38 Erlangen Erlangen Saarbrücken Erlangen aiserslautern 41 Erlangen 42 Erlangen 43 Gießen 44 Gießen 45 Gießen 46 Gießen 47 Gießen Hamburg Konstanz Konstanz Konstanz

Heidelberg Freiburg Hamburg Bremen Hamburg München Ülm Aachen München Kaiserslautern Berlin Marburg Heidelberg Berlin Hamburg Erlangen Freiburg 58 S-Hohenheim Karlsruhe

Hannover

Göttingen

1 Aachen Aachen Bremen Gießen Gießen Gießen

66

Ulm Erlangen Biologie 5. Semester Bonn Freiburg Freiburg Göttingen Freiburg

61 Würzburg Braunschweig

Biologie 3. Semester

Regensburg Göttingen

Kaiserslautern

Hamburg

Freiburg

Tübingen

Hamburg

Hamburg

Hamburg

Würzburg

Würzburg

Würzburg

Göttingen Freiburg München Marburg Marburg Freiburg Mainz Münster Göttingen TU München Hamburg S Hohenheim Freiburg 11 S-Hohenheim Heidelb. Die Semesterangaben beriehen sich auf das Winter-

semester 1983/84

# Um zum Frieden zu gelangen, zum Frieden erziehen.

VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE EV 35 KASSEL WERNER-HILPERT-STRASSE 2 POSTSCHECKKONTO HANNOVER 1033 60-01

## WELT DER WIRTSCHAFT

#### **Jochimsens** Dilemma

HH - Die Zeitbombe tickt seit November 1982. Seit über einem Jahr schmort im Schreibtisch des nordrhein-westfälischen schaftsministers Jochimsen (SPD) ein von ihm bestelltes Gutachten über Stromkosten in Steinkohleund Kernkraftwerken. Der Grund für sein langes Schweigen liegt auf der Hand: Das Ergebnis ist aus seiner Sicht niederschmetternd. Die Verfasser der Studie ermitteln für

1982 einen Kostenvorteil des Nukle-

arstroms in der Grundlast von etwa

3,5 Pfennig je Kilowattstunde, der sich bis Anfang der neunziger Jahre verdoppeln dürfte. Doch schlimmer: Anders als in einer im Januar 1979 veröffentlichten Studie sehen die Experten des Battelle-Instituts keinen lastabhängigen" Kostenvorteil des Steinkohlestroms mehr. Die neue Studie hat damit ein vermeintlich ehernes Gesetz in Frage gestellt. Galt es bisher als gesicherte Erkenntnis, daß die Steinkohle in der Mittellast unter Kostenaspekten überlegen sei, so muß man sich jetzt im Revier ein neues Agument für ihre Existenzberechtigung ausdenken.

THE RESERVENCE OF THE PARTY OF

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

arbeite

is resign

Tours.

122

i ere

国立不多

- 12 KF

2 2200 4

- a. D.;

1 2

Car Ser.

we viz a

್ಲಿ ಇತ್ತಾ

\_ × 2\_:

₹**:₹**17

eren dak

2 273

\*: <u>---</u>\*

النشن يدبي

عشيراني

enblati

Daher Jochimsens langes Zōgern. Man kann ihm unterstellen. ohne ihm Unrecht zu tun, daß er mit einem besseren Abschneiden der Steinkohle rechnefe, als er bei Battelle die Aktualisierung der ersten Studie bestellte, zumal diese durch-

aus Perspektiven für ein weiteres Vordringen des Kohlestroms erkennen ließ. Vor allem die verschärften Umweltauflagen haben diese Hoffnung zunichte gemacht. Interessant ist jetzt nur noch, wie Jochimsen offiziell die Ergebnisse der Studie in der Öffentlichkeit "verkauft".

#### Festes Weltbild

hg - Wie schön, daß es noch Rich-

ter mit festgefügtem Weltbild gibt: Am Oberverwaltungsgericht Münster haben sie jetzt in einem Grundsatzurteil beschlossen, daß Lippenstifte und Lidschatten im Sortiment einer Apotheke nichts zu suchen haben, denn derlei gewinnbringen-de Nebengeschäfte könnten den Apotheker ja beeinträchtigen bei seiner "Hauptaufgabe, der ord-nungsgemäßen Versorgung der Be-völkerung mit Arzneimitteln" Soll er doch sehen, wie er mit den durch das Kostendämpfungsgesetz beschnittenen Spannen zurecht-kommt. Wahrscheinlich hat sich in Münster noch nicht herumgespro-chen, daß der Bundesgerichtshof schon in den fünfziger Jahren die Apotheken dem übrigen Einzelhandel gleichgestellt hatte, indem er für jeden approbierten Apotheker die Niederlassungsfreiheit anerkannte. Die Branche hat jahrelang ge-braucht, um sich an die neue Freiheit zu gewöhnen, weil sie sich an Wettbewerb gewöhnen mußte. Und nun wollen ihr ein paar Richter diesen Wettbewerb verbieten - ein festgefügtes Weltbild ersetzt offenbar

WIRTSCHAFTSLAGE / Investitionsklima und Inlandsnachfrage verbessert

## Bundesbank sieht weiter Chancen für die Erholung der Konjunktur CLAUS DERTINGER, Frankfurt ten offenbar wieder mehr

Die konjunkturellen Auftriebskräfte haben sich nach dem Urteil der Bundesbank seit Ende letzten Jahres verstärkt. Darauf führt die Bundesbank die neuerdings allgemein optimistische Einschätzung der Wirtschaftsentwicklung in diesem Jahr zurück. Gewisse Schatten auf dem freundlichen Bild sehen die Währungshüter an der Preisfront, wo die Abschwächung der D-Mark und konjunkturbedingt steigende Preise das Klima belasten könnten. Kostendisziplin sei daher besonders wichtig.

In diesem Zusammenhang appel-liert die Bundesbank in ihrem Monatsbericht an die Tarifpartner, Vereinbarungen zu treffen, die geeignet sind, den in Gang gekommenen kon-junkturellen Außschwung zu versteti-gen und keine inflatorischen Impulse zu erzeugen. Damit würden auf etwas längere Sicht die Vorbedingungen für den weiteren Abbau der Arbeitslosigkeit verbessert.

Als Gegengewicht zu der von der Wechselkursentwicklung her drohenden Verschlechterung der Kostenund Preissituation, so schreibt die Bundesbank kurz vor dem jüngsten Kurseinbruch des Dollar, passe auch das seit Ende letzten Jahres wieder flacher gewordene Geldmengenwachstum in die Landschaft. Überdies erscheine es nach der vergleichsweise starken monetären Expansion der vergangenen Jahre nun angebracht, daß die Geldbestände weniger rasch expandieren als das nominale Sozialprodukt.

In ihrer konjunkturellen Analyse hebt die Bundesbank besonders die hohen Bestellungen aus dem Ausland als Motor der wirtschaftlichen Erhohung hervor, die inzwischen auch lange im Schatten stehenden Branchen zugute kämen. Dabei hätten deutsche Exporteure nicht nur vom Wirtschaftsaufschwung in anderen Ländern profitiert, sondern auch von der niedrigeren Bewertung der D-Mark gegenüber wichtigen Weltwährungen, besonders gegenüber dem Dol-

Starke Nachfrageimpulse, so die Bundesbank, seien in den letzten Monaten auch aus dem Inland gekommen, und hier vor allem von den gewerblichen Investitionen, zu denen Unternehmen durch gestiegenen Absatz und die Erwartung einer besseren Rentabilität animiert worden seien. Vielfach sei auch neu investiert worden, um die Produktionsverfahren technisch auf den neuesten Stand

Ein differenziertes Bild zeichnet die Notenbank von der Baunachfrage. Im Wohnungsbau seien zuletzt etwas weniger Aufträge gegeben worden, wenn auch noch beträchtlich mehr als vor einem Jahr. Die staatliche Baunachfrage habe sich gegen Ende 1983 von der Talsohle gelöst. Nach Konsolidierungsfortschritten sei in manchen öffentlichen Haushalfür neue Bauvorhaben entstanden.

Bei den privaten Verbrauchsausgaben registriert die Bundesbank gegen Ende vorigen Jahres trotz konjunkturbedingt kräftig gestiegener verfügbarer Einkommen keine besondere Dynamik, Erstmals seit zwei Jahren sei wieder mehr gespart worden, so daß sich die Sparquote im vierten Quartal 1983 saisonbereinigt um einen halben Prozentpunkt auf 131/2 Prozent erhöht habe. Dabei wurden höherverzinsliche Anlagen mit längeren Laufzeiten bevorzugt, was mit dazu beitrug, das Geldmengenwachstum zu bremsen.

Die Wirtschaftsbelebung habe sich, wie die Bundesbank betont, bei sinkenden Ausgaben der Gebietskörperschaften vollzogen. Der Aufschwung habe also, wie von der Notenbank prognostiziert, nicht der globalen staatlichen Ankurbelung bedurft.

Vielmehr habe die Konjunkturbelebung von sich aus zu einer Verbesserung der Haushaltslage beigetra-gen. Die Defizite der Gebietskörperschaften seien nicht zuletzt aus diesen Gründen im letzten Jahr um etwa 15 Milliarden Mark hinter den ursprünglichen Planungen zurückgeblieben, rechnet die Bundesbank vor, so daß der Konsolidierungsprozeß einen erheblichen Schritt vorangekommen sei. Auch für 1984 erwartet die Notenbank niedrigere Deckungslükken als in den Haushaltsplänen vor-

SEEVERKEHRS-STUDIE

#### Hamburg und Bremen sind nicht teurer als Westhäfen

Hamburg und die bremischen Häfen halten einem Vergleich mit den Westhäfen Antwerpen und Rotterdam in Ausstattung und Leistungsfä-higkeit stand, Gravierende Nachteile gibt es jedoch bei den Vor- und Nachläufen. Um im Wettbewerb bestehen zu können, müssen die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen des Hinterlandverkehrs an die des grenzüberschreitenden Verkehrs angeglichen werden. Überdies wird sich mit der Einführung der vierten Generation von Containerschiffen der Wettbewerb zwischen den Häfen noch

Zu diesem Ergebnis kommt die SNV Studiengesellschaft Nahverkehr in dem Gutachten "Der Stückgutumschlag der deutschen Nordseehäfen im Wettbewerb mit den Rheinmündungshäfen aus der Sicht der Nutzer". Damit wird nach Ansicht des Bundesverkehrsministeriums die Behauptung des Verkehrsgewerbes widerlegt, nach der die Umschlagskosten in den deutschen Häfen doppelt so hoch seien wie vergleichbare Leistungen in Rotterdam

Demgegenüber streicht das Ministerium aufgrund dieser Studie heraus, daß die Befragten in den Bedingungen des Hinterlandverkehrs den Haupteinflußfaktor auf die Entscheidung für die Hafenwahl sehen. Trotz bestehender Ausnahmetarife vertraten einige Nutzer, so die Studie, die Ansicht, "daß mit den bisher zu zahlenden Frachten im deutschen Hinchende Annäherung an das Preisniveau des grenzüberschreitenden Verkehrs zu den Rheinmündungshäfen gegeben ist".

Der Wettbewerb zwischen den Häfen hat generell, so die Studie, zu einer Minimierung der Hafendurchgangskosten geführt. Unterschiede bestehen allerdings in der Anlastung der Kosten auf Schiff und Ware. Die Kosten des Vorlaufs zu den Westhäfen und zum Teil auch die dort entstehenden Umschlagskosten sollen aus den Reederei-Erlösen subventioniert werden. Daher gelten diese Häfen bei den Verladern als kostengunstiger.

Die Ansicht vieler Benutzer, daß die Westhäfen in der Preisbildung etwas flexibler und kontraktbezogener agieren als Hamburg und die bremischen Häfen, wird in der Studie relativiert. Großverlader und große Spediteure handeln auch in den deutschen Seehäfen kontraktabhängige Wettbewerbspreise aus. Dagegen zahlen Kleinverlader tendentiell höhere Preise. Diese Gruppe der mittelständischen Verlader und Spediteure trägt jedoch maßgeblich zur Mejnungsbildung über die Hafen bei.

Da alle vier Häfen in einem Fahrtgebiet liegen und somit in der Regel gleiche Seefrachtraten im Linienverkehr aufweisen, wirkt sich die längere Seestrecke zu den deutschen Häfen für die Nutzer preislich nicht negativ aus. Bei der Trampfahrt werden in der Studie sogar leichte Vorteile für die deutschen Häfen ausgemacht.

## Risiko-Umschichtung

Von HARALD POSNY Versicherer sind vorsichtige Leu-

te. Versicherungsrisiken sind im voraus schwer abzuschätzen. In der Hausratsversicherung sollen von 1985 an durch neue Bedingungen Jahre anhaltender Verluste beendet werden. Seit langer Zeit hat die Assekuranz diese Sparte ertragsmäßig nicht mehr im Griff. Obwohl sich die Prämieneinnahmen von 1976 bis 1983 mehr als verdoppelten, buchten sie, über die Jahre schwankend, dennoch hohe Verluste.

Zwei Teilbereiche haben die Versicherer vor allem dafür angeführt, ein neues Bedingungswerk zu basteln, das Fahrraddiebstähle und Glasrisiken im Haushalt aussondert: für gestohlene Fahrräder zahlen die Versicherer jährlich 100 Mill. DM, für zerbrochenes Glas 200 Mill DM. - ...

Der Jammer der Versicherer wirkt eher tragikomisch. Gerade sie selbst haben vor Jahren die Fahrräder in die rsicherten Hausratsrisiken eingeschlossen, anderenfalls hätten sie 1 RES - amlich - die Zeiten waren für sie damals noch gut - die Prämien sen- nige Jahre laufenden Vertrag vor Inken müssen. Nun rächt sich dieses kraftireten der neuen Bedingungen Verfahren, was für Lappalien wie die im Garten von der Leine gestohlene Wäsche genauso gilt. Die Versicherer müssen sich seinerzeit ungeheuer angestrengt haben, noch etwas Versicherbares zu finden. Im Grunde bewirkte man beim Kunden erst Erwartungshaltungen, von denen man jetzt unter dem Eindruck der Verhältnisse notgedrungen Abschied nehmen muß. Heute fordert jeder Versicherer beim Kunden mehr Eigenverantwortung, aber auch die Einsicht, daß nicht jedes kleine, d.h. in kleiner Münze bezahlbare Risiko auch versichert werden muß. Eine im Grunde richtige Einsicht, nur kommt sie etwa ein Jahrzehnt zu spät. Heute drängt sich der Gedanke auf, daß die Versicherer über die die Sanierung von Glas- und Fahrradrisiken, deren Schäden sicher leicht vermeidbar sind, die wachsende Eigentumskriminalität in den Griff bekommen wol-

> Die Einbruch-Diebstahl-Krimina-lität zeigt aber beinahe exemplarisch, wie wenig innovativ die Sach-Persicherung agiert, wenn es um private Risiken geht. Als nämlich vor Jahren die Versicherer an die Sanierung ihrer gewerblichen Bestände in diesem Bereich gingen, wurden die Einbrecher wegen der eingeführten Sicherungsrichtlinien im gewerblichen Sektor auf die privaten Haushalte "umgelenkt".

Aber warum soll im privaten Bereich nicht möglich sein, was im ge- zu packen.

werblichen längst Usus ist, nämlich über Prämiennachlässe den Eigentümer zum Einbau von Sicherungs- und Alarmanlagen zu bewegen. Ähnlich ist es mit Selbstbehalten im Schadenfall, die die Prämie drücken. Sie gibt es in der Autoversicherung wie in der Krankenversicherung. Da wird gern mit den "Kleinschäden" argumentiert. Bei 300 DM Selbstbehalt würden nur 7, bei 1000 DM nur 16 Prozent Rabatt entstehen.

Hier bestreitet man psychologische Einwirkungsmöglichkeiten, die man in anderen Fragen gern postuliert. Auf der anderen Seite ist man gern bereit, Rabatte für mehrjährige Verträge zu gewähren. Das paßt nicht zusammen. Nein, im und um das neue Bedingungswerk hätte man sich mehr einfallen lassen müssen, um die unbestrittene Notwendigkeit der Spartensanierung für jeden erkennbar, nachvollziehbar und gestaltbar zu machen.

Für eine Übergangszeit bleibt für den Kunden nur, seinen noch eizu verlängern, statt der angebotenen mehrjährigen Verträge nur einjährige abzuschließen, die auch nicht teurer sein müssen als mehrjährige und gegebenenfalls jedes Jahr neu nach der Gesellschaft mit der günstigsten Prämie zu suchen. Das ist jetzt durch das einheitliche transparente Bedin-gungswerk möglich Ebenfalls überlegenswert ist Fahrräder und Glas unversichert zu lassen. Aus dem neuen Versicherungspaket (Feuer, Einbruch/Diebstahl, Leitungswasser und Sturm) können überschaubare Risiken wie Leitungswasserschäden oder Sturm prämiensparend ausgeklam-

Als Alternative bleibt schließlich die Hausratsversicherung auf Lebenszeit", eine Neuwertversicherung gegen eine einmalige Prämie. Sie bietet, heute in vier oder acht Raten gezahlt, keine Belastungen im Alter, gilt auch für den überlebenden Khepartner bei Fortfall der restlichen Pramienzahlung. Und wenn bei Vertragsabschluß der tatsächliche Hausrat versichert ist, kann es nie zu einer Unterversicherung kommen. Der Versicherer fragt dann alle drei bis fünf Jahre nach Werterhöhung des Hausrats nach.

In jedem Fall aber gilt, daß sich der Kunde genau überlegt, ob bestimmte Risiken versicherungswert, wenn ja, zu welchem Preis versicherungswürdig sind. Es gilt angebotene Versicherungspakete aufzuschnüren und neu

#### **AUF EIN WORT**



99 Vernünftige haben inzwischen entdeckt, daß ein wirtschaftlicher Anfschwung keine Turnübung am Reck ist. Da man uns im vorigen Jahr um die gleiche Zeit eine finstere wirtschaftliche Zukunft prognostiziert hat, sollten wir unsere Lektion gelernt haben und den Nachrichten zwar vertrauen. aber denen mißtrauen, die uns schon wieder oben sehen. Der Aufstieg ist immer beschwerlicher als der Abstieg.

Rolf Schwarz-Schütte, Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf. FOTO: DIE WELT

#### Neuordnung im Kartellamt

Im Bundeskartellamt steht eine Umverteilung der Aufgaben an. Kar-tellamtspräsident Wolfgang Kartte will zum 1. Mai dieses Jahres die Zuständigkeit über die Fusionskontrolle, die bisher bei vier Abteilungen gelegen hatte, auf sämtliche neun Beschlußabteilungen ausdehnen, und zwar im Rahmen der Zuständigkeit der jeweiligen Abteilung für be-stimmte Branchen. Diese Neuordnung sei längst überfällig betonte Kartte in Bonn, denn die vor zehn Jahren vorgenommene Konzentra-tion der Fusionskontrolle auf vier Beschlußabteilungen habe lediglich den Sinn gehabt, damals in diesem Neu-land eine einheitliche Verwaltungspraxis zu gewährleisten.

#### 35-STUNDEN-WOCHE

#### Arbeitnehmer in der Union kritisieren Bundesregierung

Alle Formen der Arbeitszeitverkurzung sollen nach Meinung des Arbeitnehmerflügels der Union geprüft werden. Der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Sozialausschüsse, Norbert Lammert, setzte sich damit gestern deutlich von der ablehnenden Haltung der Bundesregierung zur Einführung der 35-Stunden-Woche ab, Kritisch an die Bonner Adresse bemerkte er, die Arbeitsmarktprobleme würden "durch eine Tabuisierung der gegenwärtig gültigen Arbeitszeit vollends-unlösbar". Zugleich warnte er jedoch einige Gewerkschaften vor der Illusion, sich die Lösung aller Probleme von nur einem Modell zu versprechen.

Mit Blick auf den Stuttgarter CDU-Parteitag im Mai, wo ein Pro-gramm zur Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft verabschiedet werden soll, haben die Sozialausschüsse wirtschafts- und beschäftigungspolitische Positionen" formuliert, die der Gesamtnartei als Orientierungshilfe dienen sollen, zumal da - so Lammert - es "offensichtliche Formulierungsprobleme" in der mit der Programmvorbereitung betrauten Präsidiumskommission gebe.

Kritisch äußerte sich Lammert auch zur bisherigen Lastenverteilung bei der Haushaltskonsolidierung. Die bevorstehende Reform des Lohnund Einkommensteuertarifs müsse vor allem im unteren Drittel der Progressionszone (also Jahreseinkommen zwischen 18 000/36 000 und 35 000/70 000 für Ledige/Verheiratete) ansetzen. Zur Finanzierung der Reform müßten alle Steuervergünsti-Prüfstand". Lammert begrüßte zwar Verbesserungen der Angebotsbedingungen der Wirtschaft; sie dürften jedoch nicht "durch gleichzeitige Verkurzung des Nachfragevolumens erkauft" werden.

BELGIEN

#### Abbau des Haushaltsdefizits soll den Franc-Kurs stärken

Mit zusätzlichen Anstrengungen zur Verringerung des Haushaltsdefizits will die belgische Regierung der chronischen Franc-Schwäche an den Devisenmärkten entgegentreten. Sie folgt damit einem dringenden Appell der Nationalbank, die sich zur Verteidigung des Franc-Kurses zu einer Anhebung des Diskontsatzes von 10 auf 11 Prozent durchringen mußte.

In einer gemeinsamen Erklärung beteuerten Premierminister Wilfried Martens und sein Koalitionspartner, Finanzminister Willy de Clercq, der belgische Franc sei "ohne jeden Zweifel fundamental gesund". Sein Schwächeanfall sei unter anderem auf "technische Faktoren" (eine vorübergehende konjunkturbedingte Zunahme der Einführen und den sinkenden Dollar-Kurs) zurückzuführen. Die Nationalbank macht ohne Umschweife vor allem den Zustand der belgischen Staatsfinanzen dafür verantwortlich.

Maßnahmen" hat Martens angekündigt, bei der im März bevorstehenden Korrektur der diesjährigen Budgetansätze nicht nur alle Mehranforderungen abzuschlagen, sondern das Defizit unter den bisher vorgesehenen Betrag von 507 Milliarden Franc (rund 25 Milliarden Mark) zu drücken. Der zusätzliche Finanzbedarf der Ressorts beläuft sich auf rund 32,6 Milliarden Franc.

Die Bank konstatiert, daß die nach der Franc-Abwertung von 1982 begonnene Verbesserung der Außenbilanz seit Ende des vergangenen Sommers unterbrochen worden sei. So seien die Exporte nur noch in den ersten acht Monaten gestiegen. Seit Jahresbeginn mußte die Notenbank 49 Milliarden Franc (2,45 Milliarden Mark) für die Kurzstützung innerhalb des Europäischen Währungssystems (EWS) aufwenden. Eine Abwertung des Franc steht für Martens trotzdem nicht zur Debatte.

#### WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### Noch keine Entscheidung über Saarstahl-Hilfe

Bonn (Mk.) - Über das Schicksal der angeschlagenen Arbed Saarstahl GmbH haben am Mittwoch abend Bundeskanzler Helmut Kohl und der saarländische Ministerpräsident Werner Zeyer got eine Stunde lang konfe riert. Entscheidungen sollen noch nicht gefallen sein, hieß es nach dem Gespräch in Bonn, über das Stillschweigen vereinbart worden war. Die Kontakte sollen fortgesetzt werden. Im Kern ging es in dem Gespräch darum, ob die Bundesregie-rung ihre Bedenken gegen die Auszahlung von 45 Millionen Mark im Rahmen der im November Arbed zugesagten Hilfe von 100 Millionen auf-

300 Aussteller in Tokio

Bonn (AP) - An der am 23. April in Tokio beginnenden "Deutschen Leistungsschau '84° werden nach Angaben des Bonner Wirtrschaftsministeriums 300 Unternehmen teilnehmen.

Italien senkt Diskontsatz

Rom (rtr) - Die italienische Zentralbank hat den Diskontsatz um einen Prozentpunkt auf 16 Prozent gesenkt. Zugleich wurde eine Lockerung der Kreditbeschränkungen für Ge-schäftsbanken angekündigt. Die Notenbank wie das Finanzministerium begründeten die Senkung des Leitzinses mit Erfolgen in der Inflationsbekämpfung. Die Geldentwertung konnte auf zwölf Prozent gedrückt werden. Letztmals war der Diskontsatz im April 1983 ebenfalls um einen Prozentpunkt gesenkt worden.

Keine Zinsbeschlüsse

Frankfurt (dpa/VWD) - Der Zentralbankrat der Deutschen Bundesbank hat in seiner gestrigen Sitzung keine kreditpolitischen Beschlüsse

Agrarexport gesunken

Benn (dpa/VWD) - Die deutschen Agrarexporte sind 1983 gegenüber dem Rekordjahr 1982 um 2,6 Prozent auf 21,5 (22,1) Milliarden Mark zurückgegangen. Wie die Centrale Mar-ketinggesellschaft der Deutschen Agrarwirtschaft (CMA) feststellte gab es Einbußen vor allem im Handel mit den sozialistischen Ländern und den Staaten der Organisation erdölexportierender Länder (Opec). Leichte Steigerungen wurden bei den Ex-

porten in die EG-Partnerländer verzeichnet. Auf Nahrungsmittel tierischen Ursprungs entfielen danach 9,04 (9,58) Milliarden Mark, auf Nahrungsmittel pflanzlichen Ursprungs 9,71 (9,81) Milliarden Mark und auf Genußmittel 1,86 (1,79) Milliarden Mark (ohne Kaffee und Tabak).

Einigung wahrscheinlich Stuttgart (dpa/VWD) - Die ange-

strebte außergerichtliche Einigung der im Vergleichsverfahren befindlichen GSG Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH des Evangelischen Siedlungswerkes in Deutschland und der Leonberger Bausparkasse, Stuttgart, mit ihren 48 Gläubigerbanken ist nach Ansicht von Bankenkreisen so gut wie sicher. Der außergerichtliche Vergleichsvorschlag der GSG sieht einen Zinsverzicht der Gläubigerbanken und die Erhöhung der Gesellschaftsmittel um etwa 65 Millionen Mark auf 120 Millionen Mark vor. Im Falle einer Einigung soll der Vergleichsantrag zurückgenommen wer-

Produktion gestiegen

London (fu) - Der Konjunktur-Optimismus in Großbritannien nimmt weiter zu. Jüngsten vorläufigen Statistiken zufolge ist die Industrieproduktion einschließlich Öl und Gas aus der Nordsee im vergangenen Jahr gegenüber 1982 um 2,5 Prozent gestiegen. Zwischen November und Dezember vergangenen Jahres erhöhte sich die Industrieproduktion in Großbritannien um 0,5 Prozent.

Mehr Lkw gebaut

Frankfurt (adh) - Mit 389 400 Kraftwagen aller Art entsprach die deutsche Automobilproduktion im Januar dem Durchschnitt der vorangegangenen drei Monate, hält der Verband der Automobilindustrie (VDA) in seiner jüngsten Produktionsstatistik fest. Gegenüber dem schwachen Januar 1983 ist das freilich ein Plus von 15 Prozent. Bemerkenswert zugelegt haben die deutschen Autobauer bei der Produktion von Lkw (plus 10 Prozent gegenüber Januar 1983); der Export von Nutzkraftwagen stieg auf 15 200 (12 077) Stück; dies geht freilich allein auf das Konto der lebhaften Nachfrage nach Kleinlieferwagen bis zu zwei Tonnen Gesamtgewicht. Die Pkw/Kombi-Ausführ liegt um drei Prozent über dem entsprechenden Vorjahresstand.

## SPRACHEN LERNEN, WANN IMMER SIE WOLLEN!

Unsere individueliste Art des Unterrichts: Für alle, die eine absolut flexible Terminplanung bevorzugen. Wer sich aus geschäftlichen oder privaten Gründen an keine bestimmte Zeiteinteilung binden kann, wählt diese Unterrichtsform: Sie bestimmen Zeit, Ort, Lemtempo, Ausbildungsprogramm und -dauer. Mit der hervorragenden inlingua Lehrmethode lernen Sie Sprachen spielend beherrschen. Von Anfang an denken, lernen und reden Sie in Ihrer neuen Sprache - der Muttersprache Ihres inlingua Lehrers.





ARBEITSZEITVERKÚRZUNG / Kritik am DGB

## Beschäftigungsabbau droht

Die 35-Stunden-Woche und ihre lohnsteigernde Wirkung erhöhen den Anreiz für die Unternehmen, menschliche Arbeitskraft durch Maschinen zu ersetzen. Sie stellt deshalb für die Arbeitslosen "eine Katastrophe" dar. In einer Studie beklagt das Internationale Institut für Management und Verwaltung, Berlin, daß ein Teil der Gewerkschaftsführung die Tragweite ihrer Forderung "nicht wirklich wahrgenommen" habe.

Kurzfristig werde die pauschale Arbeitszeitverkürzung zu mehr Überstunden führen. Auf längere Sicht beschleunige sie jedoch durch eine relative Verteuerung des Faktors Arbeit die Rationalisierung. So komme es selbst bei der allergünstigsten Annahme" zu einem Abbau der Beschäftigung, wenn der volle Lohnausgleich der Arbeitszeitverkürzung durchge-

Die damit einhergehende Verteue-

gil. Bonn rung der Produktionskosten stoße einen neuen Inflationsschub an, so daß die Realeinkommen der Arbeitnehmer trotz Lohnausgleich sinken würden, meint das Institut. Als eindruckvollen Beweis für die beschäftigungsgefährdende Wirkung forcierter Arbeitszeitverkürzung sieht die Studie die Experimente in Frankreich und Großbritannien. In Frankreich habe die 39-Stunden-Woche nur zu minimalen Neueinstellungen geführt, wohl aber entscheidend zur Krise der Wirtschaft beigetragen, in England seien Überstunden und Lohnkosten gestiegen, die Beschäftigung jedoch gesunken.

Als Makel der Debatte bezeichnet es die Studie, daß man "das Problem der zu hohen Reallöhne nicht einmal erwähnt". Das überdecke, daß individuelle Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich und bei tarifpolitischer Zurückhaltung "durchaus zu mehr Beschäftigung" führen könne.

UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Hasen-Bräu gibt 9 DM

Augsburg (sz.) – Eine unveränderte Dividende von 9 DM je 50-DM-Aktie auf das Grundkapital von 2,4 Mill. DM schlägt die Hasen-Bräu AG, Augsburg, der HV am 30. März für das Geschäftsjahr 1982/83 (30. 9.) vor. Insgesamt sei ein befriedigendes Ergebnis erwirtschaftet worden.

Erheblicher Verlust

Stuttgart (nl.) - Bei der mehrheitlich zu Siemens gehörenden Transformatoren Union AG, Stuttgart, ist der Umsatz im Geschäftsjahr 1982/83 (30.9.) um 11 Prozent auf 482 Mill. DM zurückgegangen. Es wird ein Verlust von 68 (17) Mill. DM ausge-

Besser verdient

Stattgart (nl) - Auch die verbesserte Ertragslage könnte nicht als Argument dienen, die Sparkassen im Wettbewerb nach wie vor benachteiligt zu lassen. Diese Ansicht äußerte Bruno Rühl, Präsident des Württembergischen Sparkassen- und Giroverbandes. Die 24 württembergischen Sparkassen weiteten 1983 ihre Bilanzsumme um 6,9 Prozent auf 62,8 Mrd. DM

aus. Der Jahresüberschuß nahm um 0,02 auf 0,40 Prozent der Durchschnittsbilanzsumme zu.

GB-Mehrheit bei Hemnel

Düsselderf (Py.) – Das im Bereich Rohstoffhandel, Chemieprodukte und Serviceleistungen für den nuklearen Brennstoff-Kreislauf spezialisierte Düsseldorfer Handelshaus Alfred Hempel GmbH & Co. KG engagiert sich stärker im Handel mit organischen und anorganischen Chemikalien. Das Unternehmen hat eine Mehrheitsbeteiligung an der GB-Chemie GmbH, Messel (Umsatz 20 Mill. DM), erworben.

Commerz & Reisen

Frankfurt (VWD) - In Zusammenarbeit mit der Commerzhank AG gibt der Frankfurter Fachverlag Rudolf Hebauf (Die Reisestelle, Eurocard Firmeninformationen) jetzt einen neuen Informationsdienst heraus. Unter dem Titel "Commerz und Reisen" werden rund 16 500 Reisebüros angesprochen, die Linienflugscheine verkaufen. Die Commerzbank ist zentrale Abrechnungsstelle zwischen diesen IATA-Reisebüros und den Fluggesellschaften.

HEWLETT-PACKARD / Bei Personal-Computern ehrgeizige Ziele gesteckt

## Weiterhin hohes Investitionstempo

Die Hewlett-Packard GmbH, Böblingen, expansionsfreudige Tochter des gleichnamigen amerikanischen Elektronik-Konzerns, steuert auch im laufenden Geschäftsiahr 1983/84 (31, 10.) deutlich auf Wachsturnskurs. Eberhard Knoblauch, Vorsitzender der Geschäftsführung, erwartet eine Steigerung des Umsatzes "um mindestens 20 Prozent. Die ersten Monate sähen gut aus. Ausdruck der Zuversicht in die eigene Stärke ist das Investitionstempo. Im Berichtsjahr 1982/83 waren die Investitionen kräftig auf 84 (49) Mill. DM aufgestockt worden (bei 38 Mill. DM Abschreibungen), ein Volumen, das auch im laufenden Jahr gefahren werden soll. Zur Zeit entstehen eine neue Vertriebszentrale in Bad Homburg, neue Vertriebsgebäude in Ratingen, Waldbrnnn und Böblingen sowie weitere Werksgebäude am Stammsitz.

In diesen Tagen präsentiert das Unternehmen am Markt mit dem HP 130" einen neuen Personal Computer, der mit einem Kontakt-Bildschirm ausgerüstet ist. Der Konzern peile nach Knoblauchs Worten

WERNER NEITZEL, Böblingen an, am Markt der Personal Computer "die Nr. 3 vielleicht sogar die Nr. 2" zu werden. Man tendiere freilich stärker in den kommerziellen Bereich hinein.

> Beabsichtigt sei auch, daß ein Teil der bisher schwerpunktmäßig in den USA angesiedelten zentralen Entwicklungsaktivitäten von Hewlett-Packard in die Bundesrepublik verlagert werde. Dafür komme Stuttgart als Standort in Frage. Aber schon jetzt betätigt sich die deutsche Gruppe auf einzelnen Gebieten des heterogen HP-Programms als Lizenzgeber (und Produzent) für den Konzern wie umgekehrt auch Lizenzen übernommen werden

Der Umsatz der Böblinger Gesellschaft vergrößerte sich im Berichts-jahr um 17 Prozent auf 1,5 Milliarden DM. Die Aufteilung auf die einzelnen-Produktsparten entspreche nach Angaben Knoblauchs der des gesamten Konzerns. Dieser hatte in 1982/83 seinen Umsatz um 12,4 Prozent auf 4,71 Milliarden Dollar ausgeweitet, wovon 51 Prozent auf Computer Erzeugnisse, 37 Prozent auf elektronische Meßtechnik, 8 Prozent auf Medizinelektronik und 4 Prozent auf analyti-

sche Meßtechnik entfielen. Etwa die Hälfte des Umsatzes besteht aus eigengefertigten Produkten, der andere Teil wird von anderen Gesellschaften des Konzerns bezogen. Tendenziell werde die Eigenproduktion kräftig

Der Exportanteil am Umsatz lag wie im Vorjahr bei 57 Prozent. Hier profitierte die Böblinger Gesellschaft teilweise vom hohen Dollar-Kurs. Die Preise für die wichtigsten Produkte seien gehalten worden, so daß die Umsatzsteigerung auch dem realen Wachstum entspricht.

Mit 94,7 (74,9) Mill DM weist die Hewiett-Packard GmbH gegenüber dem Vorjahr einen um 26 Prozent höheren Jahresübeschuß aus, was in erster Linie auf die erweitete Fertigung in der Bundesrepublik zurückzuführen ist. Im Wege des "Schütt aus - hol zurück"-Verfahrens ist das Stammkapital um 50 Mill. auf 170 Mill DM und kurz nach dem Bilanzstichtag abermals um 50 Mill. auf 220 Mill DM aufgestockt worden. Die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich um 11,9 Prozent auf 3453 Mitarbeiter.

WELTBÖRSEN / Die Ungewißheit an der Wall Street hält an - London leicht erholt

#### In Tokio fällt der Dow Jones unter 10 000

rutschten wieder unter die magische 10 000er-Marke, die sie Anfang Januar zum ersten Mal übersprungen hatten. Der Dow-Jones-Index verlor im Wochenvergleich 104,4 Punkte und beendete die Woche bei 9897.2. Die Tagesumsätze schwankten zwischen 175 und 330 Millionen Aktien. Die Zurückhaltung ausländischer Anleger, die noch unsichere Lage an der Wall Street und der hohe Stand ausstehender Beträge aus Kreditkäufen drückten die Kurse.

New York (VWD) - Uneinheitlich schlossen am Mittwoch die Kurse an der New Yorker Effektenbörse, Vergeblich versuchte der Markt die kräftige Erholung vom Vortag fortzusetzen, als der Index um fast 13 Punkte anzog. Im Wochenverlauf stieg der Dow-Jones-Index allerdings nur um rund zwei Punkte auf 1158,41. Derzeit seien die Anleger sehr leicht zu beeinflussen, meinten Beobachter. Die Be-

Tokie (dit) – Die Kurse in Tokio reitschaft sei groß, dem Trend zu fol- Times-Index für 30 führende Werte utschten wieder unter die magische gen, aber nicht voranzugehen. In er- von 801,3 auf 818,1 Punkte. ster Linie wurden Blue Chips abgege-

> London (fu) - Die extrem schwache Verfassung, in welcher die Londoner Aktienbörse in der letzten Woche

> Wohin tendleres die Weltbörsen?
>
> — Uster diesem Motio veröffest-licht die WELT einmal in der Woche
>
> – jeweils in der Freitagsassgabe –
> einen Überbick über den Trend an

steckte, ist plötzlich wieder einer optimistischen Stimmung gewichen. Ermuntert durch optimistische Konjunktur-Prognosen für die britische Wirtschaft zogen die Kurse im Verlauf dieser Woche auf breiter Front an Zwischen Donnerstag der vergangenen Woche und gestrigem Donnerstag stieg der Financial-

Paris (J.Sch.) - Die Pariser Wertpapierbörse geriet immer stärker unter den Einfluß des Devisenmarktes. Es dominierte die Auffassung, daß die .Fed" im Wahljahr die amerikanische Kreditexpansion nicht abbremsen wirde. Damit könnte - wegen beschleunigter Inflation - der US-Zins real zurückgeben und deshalb für ausländische Anleger weniger attraktiv werden. In der Spekulation darauf sieht man den entscheidenden Grund für die Flucht in die D-Mark, die in Paris fast täglich neue Kursrekorde (gegenüber dem Franc) aufstellt. Die Banque de France hat sich inzwischen veranlaßt gesehen, die Franc-Parität nicht nur durch Devisenkäufe, sondern auch durch die Anhebung des Geldmarktleitzinses zu verteidigen. Dies gilt als wichtigster Grund für die Kursverluste in Paris.

VERSICHERUNGSGRUPPE HANNOVER

## Alle Sparten bleiben positiv

DOMINIK SCHMIDT, Harnover Nach den überdurchschnittlich gu-

ten Ergebnissen im Vorjahr zeigt sich die Versicherungsgruppe Hannover (VGH) mit der Geschäftsentwicklung 1983 erneut "sehr zufrieden". Nach Angaben von Hermann Flath, Vorstandsvorsitzender der VGH, erhöhte sich die Gesamtbeitragseinnahme auf rund 1,2 (1,12) Mrd. DM. Obwohl in einzelnen Bereichen - etwa in der landwirtschaftlichen Feuerversicherung - die Schadenbelastung zugenommen hat, weisen alle Sparten auch inn technischen Geschäft positive Ergebnisse aus.

Bei der Landschaftlichen Brandkasse, auf die jetzt das bislang bei der Provinzial Lebensversicherung liegende HUK-Geschäft übertragen wurde, stieg die Beitragseinnahme um 5,3 Prozent auf 414 Mill, DM. Die Schadenquote verringerte sich auf 62 (65) Prozent. In der Massensparte "verbundene Wohngebäudeversiche-rung" nahm die Schadenquote zwar auf 64 (59) Prozent zu; damit liege die VGH aber weiter unter dem Marktdurchschnitt. Gleiches gelte für die Hausratversicherung. Die Trennung

von nicht sanierfähigen Verträgen habe bei den technischen Zweigen im Gegensatz zur Branche zu positiven Ergebnissen geführt. Nach der Eingliederung der HUK-Sparten zähle die Brandkasse zu den komplettes Kompositversicherern und stehe mit Beitragseinnahmen von 870 Mill. DMan 13. Stelle in der Bundesrepublik

Die Provinzial erzielte 1983 im Lebensversicherungsgeschäft mit einer Beitragseinnahme von 318 (287) Mill DM ein Plus von rund 10 Prozent. Das eingelöste Neugeschäft nahm auf 1,45 (1,14) Mrd. DM zu: Der Bestand nahm auf über 8 (7,11) Mrd. DM zu. im HUK-Bereich stieg die Beitragseinnahme um 6,2 Prozent auf 354 (334) Mill. DM. Davon entfielen auf die Kraftfahrtversicherung gut 282 (267) Mill DM. Bei um 6 Prozent höheren Schäden rechnet Flath dennoch mit einem Überschuß. Die Erträge der Provinzial aus Kapitalanlagen stiegen gleichzeitig um 10,8 Prozent auf über 200 Mill DM. Für 1984 rechnet die VGH bei der Brandkasse mit 7 Prozent und bei der Provinzial mit 6 Prozent höheren Beitragseinnahmen.

OPTISCHE INDUSTRIE / Chancen durch Innovation

#### Anerkennung im Export

HARALD POSNY, Köln Nach einem Jahr der Stagnation erwartet die deutsche feinmechanische und optische Industrie für 1984 wieder eine gewisse Belebung des Umsatzes. Der Verbandsvorsitzende Georg-Wilhelm Oetjen sieht besondere Chancen für die mittelständisch geprägten 700 Unternehmen mit ihren 124 000 Beschäftigten im Export, da Schlüsselprodukte der Branche in vielen Bereichen eingesetzt würden, die erkennbare Zuwachsraten besitzen. Des gelte insbesondere für die Automatisierung, die Herstellung von Mikrochips, für Datenverarbeitung und Kommunikationstechnik

Oetjen betonte die "Intelligenz und hervorragende Qualität der Produkte", die in aller Welt Anerkennung fände. Er bezifferte den Aufwand für Forschung und Entwicklung in den einzelnen Fachgruppen auf 6 bis .12 Prozent des Umsatzes, während er in der Gesamtindustrie bei 2,8 Prozent

liege. Die Lohnquote erreiche im Durchschnitt 38 Prozent, im Vergleich zu 24 Prozent in der Gesamtindustrie.

Im letzten Jahr setzte die Branche 11.6 Mrd. DM um, das entspreche einem Plus von 1,2 (real minus 1,8) Prozent Davon entfielen knapp 31 Prozent auf die Medizintechnik, gut 17 Prozent auf Meßtechnik sowie zwischen 12 und 14 Prozent auf Augenoptik, Optik und Labortechnik, Fotound Videotechnik sowie Feinmecha nik. Der Exportanteil am Umsatz liegt mit 61 Prozent außerordentlich hoch. Dabei haben die deutschen Hersteller gerade gegen starke japani. . sche Konkurrenz hervorragende Marktpositionen auf dem Weltmarkt: z. B. bei Filmkameras mit den absolut lichtstärksten Objektiven. Bei Mikroskopen hat die Bundesrepublik einen Weltmarktanteil von 40, bei Forschungsmikroskopen sogar von 60

17070

## The Morgan Bank

#### In Deutschland

6000 Frankfurt am Main, Mainzer Landstrasse 46 4000 Düsseldorf, Cecilienallee 6

Kurt F. Viermetz Senior Vice President and General Manager

Morgan Guaranty Trust Company of New York [The Morgan Bank] ist die bedeutendste Tochtergesellschaft von J. P. Morgan & Co. Incorporated mit Aktiva von über US-\$55 Milliarden

Hauptverwaltung: 23 Wall Street, New York, NY 10015 Niederlassungen, Vertretungen, Repräsentanzen und Beteiligungsgesellschaften weltweit

#### Konsolidierte Bilanz in Millionen US-Dollar

| Aktiva                                                                                      | 1983    | 1982           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|                                                                                             |         |                |
| Kassenbestand und Bankguthaben                                                              | \$ 4649 | \$ 4356        |
| Verzinsliche Forderungen an Kreditinstitute                                                 | 7 659   | 7 924          |
| Wertpapiere des Anlagevermögens<br>(Kurswert am 31.12. 1983: \$6 070; 31.12. 1982: \$5 707) | 6 161   | 5 7 <b>2</b> 5 |
| Kredite und Leasing-Finanzierungen                                                          | 31 529  | 30 432         |
| Akzeptkredite                                                                               | 1 837   | 3898           |
| Sonstige Aktiva                                                                             | 3 848   | 4 443          |
| Summe der Aktiva                                                                            | 55 683  | 56 778         |
| Passiva                                                                                     |         |                |
| Gesamteinlagen                                                                              | 39 473  | 39 808         |
| Aufgenommenes Zentralbankgeld und in Pension                                                | •       |                |
| gegebene Wertpapiere                                                                        | 5 822   | 6 270          |
| Sonstige Verbindlichkeiten aus aufgenommenen Geldern .                                      | 3 544   | 1 823          |
| Eigene Akzepte                                                                              | 1 837   | 3 902          |
| Langfristige Verbindlichkeiten                                                              | 401     | 407            |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                                                  | 1 700   | . 2114         |
| Eigenkapital                                                                                |         |                |
| Gesamtes Eigenkapital                                                                       | 2 906   | 2 454          |
|                                                                                             | 55 683  | 56 778         |

#### Wichtige Positionen der Gewinn-und Verlustrechnung

in Millionen US-Dollar 1982 Netto-Zinsertrag. 946 1 056 Jahresüberschuss

Mitglied des Federal Reserve Systems und der Federal Deposit Insurance Corporation



#### HKV Hanseatische Kreditbank G.m.b.H.

Gekürzte Jahresbikmz zum 31. Dezember 1983

|                                                                                                                                                                                 | DR.           | DM                                    |                                                                                                                                                                                             | DM                             | DM                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Essembostand<br>Gathaben bei der Deutschen Bundesbank<br>Fostonbeckgutinben                                                                                                     |               | 75 895,39<br>122 748,49<br>173 658,72 | Verbindlichkeiten gegenüber<br>Kreditinstituten<br>b) mit vereinburter Laufzeit oder Kündi-                                                                                                 |                                |                                                       |
| Forderungen an Kredifinstitute  1) täglich fälfig.  Anleiben und Sekuldverschreibungen  1) mit einer Laufzeit bis zu vier Jahren  20) des Bundes und der  Länder                | 1 018 875,    | 392 058,77                            | bc) vier Jahren oder länger                                                                                                                                                                 | 67 585 496,12<br>10 248 261,11 | 77 833 747,2                                          |
| darunter: beleither bei der Deutschen<br>Bundesbank DM 1616 873,—<br>b) mit einer Laufteit von mehr als vier Jah-<br>ren<br>ba) des Bundes und der<br>Länder. DM 5063 083.33    | 5 002 003 33  | 6 000 955 23                          | Verbludlichkeiten aus dem Buntgeschlift<br>gegenüber anderen Gläubigern<br>a) täglich fällig.<br>b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündi-<br>gungafrist von<br>bs) weniger als drei Monaten | 100 312.50                     | 302 839,5                                             |
| inrunter: beiehbar bei der Deutschen<br>Bundesbank DM 5 083 083,33<br>Forderungen am Kunden mit vereinbarter<br>Laufzeit oder Kündigungsfrist von<br>3) weniner als vier Jahren |               |                                       | bb) mindestens drei Monaten, aber<br>weniger als vier Jahren<br>bc) vier Jahren oder länger<br>darunten: vor Ablauf von<br>vier Jahren fällig DM 112 763.67                                 | 292 808,01<br>357 645,88       | 750 766,                                              |
| o) vier Jahren oder länger Botelligungen larunter; an Kreditinstituten                                                                                                          | 27 756 262,17 | 112 537 780,67<br>96 700,—            | c) Spareinlagen ca) mit gesetzlicher Kündigungafrist cb) soustige                                                                                                                           | 177 310,62<br>52 858,21        | 230 200,0                                             |
| Grundstäcke und Gebände<br>Betriebe- und Geschäftssassistimg<br>Genstige Vermägensgegenstände<br>Beckunggabgreisungspoolen                                                      |               | 2,—<br>1,—<br>227 508,38<br>15 934,02 | a) Pensionsukskellungen<br>b) andere Rickstellungen<br>Wertberichtigangen<br>vorteschriebene                                                                                                | 1 214 311,—<br>1 507 104,33    | 2 721 415,                                            |
| Strame der Aktiven                                                                                                                                                              |               | 110 742 245,77                        | Sammelwertberichtigungen<br>Sonstige Verbiedlichkeiten<br>Becknamgsbyrensungsposten<br>Grundlaufdal/Stammkapital<br>Office Rilektaria                                                       |                                | 712 100,-<br>830 259,4<br>23 240 947,5<br>8 000 000,- |
| a tractical to a second a second                                                                                                                                                |               |                                       | andere Rücktagen.<br>Bilanagewinn                                                                                                                                                           |                                | 4 000 000,-<br>1 120 000,-                            |
| in den Aktiven und in den Rückgriffsforde-<br>rungen aus den unter der Paustvseite ver-<br>merkten Verbindlichkniten sind estkalten                                             |               |                                       | Summe der Passiven                                                                                                                                                                          |                                | 119 742 245,7                                         |
| i) Forderungen an verbundene<br>Unternehmen                                                                                                                                     |               | 392 058,77                            | In den Passiven sind an Verbindlichkeiten ge<br>bundenen Untersehmen enthalten                                                                                                              | Scupper Act-                   | 14 845 179 (                                          |

#### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. 1. bis 31, 12, 1983

| Aniwendunces                                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                       | Bricke                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| DM                                                                                                                                      | DM                         | DM                                                                                                                                                    | DM                    |
| Zinsen und zinsähnliche Aufwendungen                                                                                                    | 5 154 311,28               | Zinsen und sinnihaliche Printen ans Kradie                                                                                                            |                       |
| Provisionen und ähnliche Aufwendungen<br>für Dienstleistungsgeschäfte                                                                   | 520 335,17                 | Leufende Eririge aus<br>B) festverrindichen Wertpapieren und                                                                                          | 30 331 149,76         |
| Absehreibungen und Wertberichtigungen<br>auf Forderungen und Wertpapiere sowie Zu-<br>führungen zu Rückstellungen im Kreditgo-          | 2 573 666.03               | Schuldbuchforderungen. 473 125 c) Beteiligungen 20 343 Provisionen und andere Erträge aus Dienst-                                                     | .01<br>.19 493 367,20 |
| seizift.<br>Gehälter und Löhne<br>Soziale Abgaben.                                                                                      | 4 946 718,12<br>784 353,29 | Andere Ericies einschließlich den Bestelle                                                                                                            | 644 121,26            |
| Aniwendungen für Altersversorgung und<br>Universitätung.<br>Sachuniwand für des Bankreschlift.<br>Abschreibungen und Wertberichtigungen | 341 933,18<br>2 957 806,38 | sus der Auffleung von Bückstellungen im<br>Kreditgeschäft<br>Erträge zus der Auffleung von Bückstellun-<br>gen, soweit sie nicht unter 4. zusanweisen | 88 370,26             |
| auf Grandsfücke und Gebände sowie auf<br>Betriebs- und Geschäftsnammtattung                                                             | 646 643,43                 | sind                                                                                                                                                  | 2 691.21              |
| Stenera<br>a) vom Einkommen, vom Ertrag und vom<br>Vermögen                                                                             | 52                         | Susme der Britige                                                                                                                                     | 21 559 699,69         |
| b) sonstige                                                                                                                             | 74 1 538 588,25            |                                                                                                                                                       |                       |
| Soustige Antwendungen                                                                                                                   | 975 344,60<br>1 120 000.—  | Vermerk der Pensionsushingen gemäß § 159 Aktienge:<br>Im Geschäftsjahr wurden DM 269 215,28 Pensionsushim                                             | icts                  |

HKV Hanseatische Kreditbank G.m.b.H. Samlert Gudenrath

Die WEII ist in 8.000 Orten der gesamten Bundesrepublik einschließlich West-Berlin verbreitet, sowie mit etwa 5% ihrer Auflage in 137 Ländern aller Erdteile.

DAIMLER-BENZ / Befriedigendes Ergebnis

#### 190er fährt flott voran

WERNER NEITZEL, Stuttgart In der Klasse hochwertiger kompakter Personenwagen habe Daimler-Benz mit dem 190er auf Anhieb eine Spitzenposition erringen können. Dies konstatiert das Unternehmen in einem Aktionärsbrief und fügt hinzu, daß mehr als die Hälfte der Käufer in dieser Klasse neue Mercedes-Kunden waren. In 1983 hat Daimler-Benz von dieser Reihe, deren Produktion gegen Ende 1982 aufgenommen worden ist, 109 837 (Vorjahr: 4650) Wagen produziert.

IVER

-

Day of

THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S

toji Janga

port

o Lavorete

THE CAME

選号 金田

---

- - -

THE ME

三世 田田

72 40 2

it ig:

n.b.H

#E

京艺

7

Damit wurde der "kapazitätsbedingte" Rückgang der Produktion in der Mittelklasses (200 D - 280 E) überkompensiert. Hier verringerte sich die Stückzahl um 27,8 Prozent oder 96 845 Einheiten auf 251 757 Stück. Die gesamte Pkw-Produktion stieg um 3,9 Prozent auf 478 183 Ein-

Ein Minus von 9,5 Prozent auf

226 393 Einheiten wies die Nutzfahrzeug-Produktion auf, wobei die Inlandswerke mit 173 530 Einheiten, darunter 90 877 (101 446) Lkw über 6 Tonnen, um 9,5 Prozent weniger produzierten. Der Umsatz des Konzerns hat sich, wie nunmehr präzise ange-geben wird, um 2,5 Prozent auf 39,9 Mrd. DM erhöht. Das Stammhaus weitete dabei seinen Umsatz um 3,4 Prozent auf 32,18 Mrd. DM aus, davon entfielen 52,4 (57,3) Prozent auf den Export. Der gestiegene Inlandsanteil ist eine Folge des geringeren Lkw-Exports.

Zur Ertragsentwicklung heißt es im Aktionärsbrief, daß man wieder ein "befriedigendes Unternehmens-Hauptversammlung findet am 4. Juli in Stuttgart statt. Für 1982 waren 21 (20) Prozent Dividende zuzüglich 2 (-)

LANDIS & GYR / Wieder Jahresüberschuß

## Gründlich aufgeräumt

JOACHIM WEBER, Frankfurt ...Wenn man auch nicht mit einem rauschenden Aufschwung rechnen kann", so hat sich die Landis & Gyr. GmbH, Frankfurt, für 1983/84 (30. 9.) doch hohe Ziele gesteckt, so Geschäftsführer Knut Kempenich. Der Umsatz soll um runde 10 (real: 7) Prozent gesteigert werden, das Ergebnis zumindest vor Steuern – sogar auf ? his 8 Mill DM und damit auf die doppelte Höhe des Vorjahreswerts

steigen. Die Grundlagen für solche schon sichtbaren "aggressiven Vorwärtstendenzen" hat die Tochter des Schweizer Meß- und Regeltechnik-Konzerns Laurens of Charles Stag-Konzerns Landis & Gyr vor allemnierenden Umsatz von 256 (254) Mill. DM stand die \_innere Stärkung\* im Vordergrund. Die systematische Suche nach Sparmöglichkeiten, die Einführung moderner EDV-Programme im Rechnungs- und Materialwesen. und eine Gemeinkosten-Wertanalyse sorgten für einen verbesserten Wirkungsgrad des Unternehmens.

Das zahlte sich schon 1982/83 aus: Obwohl die Umsatzentwicklung preisbereinigt einem Rückgang entsprach, wurde ein Jahresüberschuß von 1,7 Mill. DM erzielt - 1981/82 war ergebnis\* erwirtschaftet habe. Die Prozent Bonus ausgeschüttet wor-

ein Fehlbetrag von 1,4 Mill. DM angefallen. In der Personalentwicklung haben sich die Bemühungen um Kostensenkung nur geringfügig niedergeschlagen. Die Zahl der Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt ging auf 1818 (1646) zurück. Dahinter verbergen sich indessen erhebliche Bewegungen. Mit rund 150 Mitarbeitern mußte im Gefolge der Wertanalyse über neue Tätigkeitsfelder gesprochen Als Gegengewicht zu den Rations-

lisierungsfolgen will die deutsche Landis & Gyr den Anteil der eigenen Produktion am Umsatz - derzeit etwa bei 50 Prozent - noch erhöhen. Der eigene Export - auch an die Mutteroder Schwestergesellschaften - erreichte 1982/83 rund 16 (15) Prozent. Die Entwicklung der Gesamtgruppe ähnelt der des deutschen Able-

gers. Trotz eines Umsatzrückgangs um 2 Prozent auf 1,235 (1,254) Milliarden sfr wurde der Gesamtertrag um 52 Prozent auf 48 (32) Mill. sr gesteigert. Die Zahl der Gruppenmitarbeiter wurde um 2 Prozent auf 15 100 (15 490) reduziert. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme wurde wieder um 2 Punkte auf 61 (59) Prozent erhöht.

ALLIANZ VERSICHERUNG / Wieder 20 Prozent Dividende? – Vorerst keine Übernahme in Großbritannien

## Interesse an weiteren Auslands-Beteiligungen

DANKWARD SETTZ, München Bei der Allianz Versicherungs-AG, München, zeichnet sich für das Geschäftsjahr 1983 wieder ein gutes Ergebnis ab. Wie Vorstandsvorsitzender Wolfgang Schieren anläßlich der Vorlage des jüngsten Aktionärsbriefs erläuterte, werden sowohl der versicherungstechnische Überschuß als auch die Erträge aus Kapitalanlagen über dem schon sehr guten Vorjahresni-veau liegen. Der Hauptversammlung (11. Juli) wird man daher eine "angemessene Dividende vorschlagen können. Auf einen konkreten Prozentsatz wollte sich Schieren derzeit noch nicht festlegen, bezeichnete aber eine Ausschüttung von wieder 20 Prozent auf das erhöhte Grundkapital von 500,4 (417) Mill. DM als

An dem langsamen Konjunkturaufschwung, der noch nicht voll auf die Versicherungswirtschaft durch-

\_durchaus angemessen".

einnahmen der Allianz mit der Branchenentwicklung (plus 7 Prozent) Schritt halten. In der Sachgruppe erhöhten sich die Prämieneinnahmen um 6.3 Prozent auf 8.4 Mrd. DM. Die Lebensversicherungs-AG kam auf ein Phus von 8.3 Prozent auf 5.2 Mrd. DM. Weltweit wurde eine Beitragssteigerung von 10,1 Prozent auf 15,3 Mrd. DM erzielt. Hiervon kommen etwa 17 (14,7) Prozent aus dem ausländischen Versicherungsgeschäft.

Von den Beitragseinnahmen der Sachgruppe entfallen über vier Fünftel auf das im Inland selbst abgeschlossene Geschäft. In diesem Bereich verzeichnete man ein Plus von 5,9 (5,2) Prozent auf 7,0 Mrd. DM. Als besondere Stütze erwies sich \_überraschenderweise" die Kfz-Versicherung, die bei konstanten Preisen 6,0 (1,7) Prozent zulegen konnte. Im industriellen und gewerblichen Bereich

waren dagegen "Auftriebstendenzen nur in Ansätzen zu spüren" gewesen. Zu keiner einschneidenden Veränderung kam es, wie Schieren mitteilte, im "insgesamt noch befriedigenden" Schadenverlauf. Die Zahl der im

Inland gemeldeten Schäden nahm um 2,3 Prozent auf 2,9 Millionen zu, was bei einem Zuwachs der versicherten Risiken um 1,2 Prozent auf 39.3 Millionen nur eine leichte Erhöhung der Schadenhäufigkeit bedeutet. Sorgen bereite im wesentlichen nur noch die industrielle Feuerversicherung, in der mit 278 Mill. DM 68 Prozent mehr aufgewandt werden

Keine Sorgen wird die Allianz mit dem Geld aus dem Verkauf ihrer Eagle-Star-Anteile - rund 1,1 Mrd. DM, davon allein 550 Mill. DM Verau-Berungsgewinn - haben. Wie Schieren andeutete, wird man weiterhin bestrebt sein, die Auslandsaktivitäten abzurunden. Auf der Basis eines "letter of intent" prüfe man derzeit die Bilanzen der Versicherungs-Gruppe des amerikanischen Stahlund Mischkonzerns Armco Inc. Interesse bestehe aber nur an dem Sachversicherer North Western (500 Mill Dollar Beitragseinnahmen), da "wir keine Lust haben, uns Flöhe einzufangen, die uns ein schlechtes Geschäft bringen". Eine Entscheidung dürfte in etwa zwei Monaten fallen.

Keine Übernahmeaktivitäten will die Allianz zumindest im nächsten halben Jahr in Großbritannien entfalten. Dazu müsse sich erst einmal das Börsenklima wieder verbessern. In diesem Zusammenhang bestritt Schieren auch, jemals Gespräche mit der amerikanischen Versicherungsgesellschaft Continental über den Erwerb ihres 24prozentigen Anteils an der britischen Phoenix-Assurance Ltd. geführt zu haben.

DIT / Auf Spezialitätenfonds entfiel gesamter Nettozufluß von Spargeldern – Größte Wertsteigerung bei Concentra

#### Anhaltende Zuversicht für die deutsche Börse

CLAUS DERTINGER, Frankfurt

Die neuen Spezialitätenfonds mit spekulativem Flair sind die Verkaufsschlager der deutschen Investmentbranche; auch beim Deutschen Investment-Trust (DIT), Tochter der Dresdner Bank und der Hypobank. Die vier Ende Juli 1983 aufgelegten Fonds - Pazifikfonds, Rohstoffonds, Technologiefonds, Fonds für Wandelund Optionsanleihen - brachten der drittgrößten Publikumsinvestmentgesellschaft allein 308 Mill, DM in die Kasse und damit praktisch fast den gesamten Nettozufluß von Spar-

Damit sieht DIT-Geschäftsführer Jürgen Last die Richtigkeit dieser Konzeption bestätigt, emanzipierten" Anlegern beweglicher gemanagtes Wertpapiervermögen zu offerieren, das größere Chancen hieten soll als die herkömmlichen Fonds, DIT-Fonds -

Fondsvermögen (Mill. DM) Mittelzu-/abrinß (Mill.DM) Ausgabepreis Ausschüttung (DM je Anteil)

inki, Steuerguthaben) Wertveränd, in % des Vorj.-Anteil-

das aber auch mit größeren Risiken behaftet ist, wie die knapp unter der Null-Linie liegende Wertentwicklung des Technologiefonds und des Rohstoffonds bereits zeigt.

Das DIT-Management hatte sich nicht gerade den glücklichen Zeitpunkt für die Auflegung dieser beiden Fonds ausgesucht, die als einzige der zwölf DIT-Fonds 1983 keinen Gewinn hrachten. Auch die neueste Kreation, der vor gut einer Woche gestartete Thesaurent, scheint mit bisher 130 Mill. DM Spargeldzufluß ein Renner zu werden. Dieser Fonds, der die Erträge laufend wiederanlegt und der für die Freunde der aus nabeliegenden Gründen beliebten Selbstoder Safe-Verwahrung gedacht ist, schließt die Erweiterung der DIT-Angebotspalette ab.

Wie bei anderen Investmentgesellschaften, so war es auch für die Ge-

1983 1982

1,05

1983

1982

4,57 5,19

preises inkl. letzter Ausschüttung +29,3 +15,1 +27,2 +18,2 +23,9 +6,8 +28,2 +18,1 +23,0 +6,1 +7,6 +17,1 +6,2 +17,8 +19,0 -30,4

schäftsentwicklung des DIT 1983 charakteristisch, daß sich die Nachfrage nach den klassischen Investmentanteilen zwar spürbar erhöht hat, weil gute Börsenchancen zum Kauf lockten; aber gleichzeitig reizten die Kurssteigerungen zu deutlich verstärkten Gewinnmitnahmen, so daß sich bei den meisten Fonds unter dem Strich Mittelabflüsse ergaben, die beim Concentra, dem in deutschen Aktien investierenden Fonds, der mit der größten Wertsteigerung unter den DIT-Fonds aufwartet, am höchsten ausfiel.

Auch für das Börseniahr 1984 ist das DIT-Management zuversichtlich gestimmt. Im Kontrast zu den allgemein vorsichtigen Prognosen zum Rentenmarkt steht die Erwartung der DIT-Experten, daß der Kapitalmarktzins in den USA in diesem Jahr von rund 124 Prozent auf 104 Prozent

Industria

1,62

1983 1982 1983

1,66

1,00

1,16

Transatianta Verm.-Rildung Dt.Restf. 1983 1982 1983 1982 1983 1982

3,27

3,00

oder sogar darunter sinken wird und daß die Rentenrendite bei uns von derzeit knapp 8% Prozent auf etwa 71/4 Prozent zurückgeht, wobei DIT-Geschäftsführer Wolfgang Sikorski auch auf Impulse von der Auslandsnachfrage bei sinkendem Dollarkurs und wachsender Attraktivität der D-Mark für internationale Investoren

Die anhaltende Zuversicht für den deutschen Aktienmarkt - bei einer noch stärker selektiven Entwicklung gründet der DIT auf ein Potential für Produktivitätsfortschritte, das sich nach Überwindung der Rezession in einem früher unbekannten Maße" aufgebaut habe und auf eine Verbesserung der Gewinnqualität.

Besondere Chancen gibt der DIT Aktien der Banken, Chemie, Elektround Autoindustrie sowie der Versorgungswirtschaft.

6,35

82,88 84,47

6,30

Intera.Rentf.

1983 1982

2688 + 231

81.55

7,40

**EISENWARENMESSE** 

#### Absatzlage ist leicht verbessert

HARALD POSNY, Düsseldorf Der Markt für Werkzeug, Schlösser und Beschläge, Bau- und Heimwer-kerbedarf will 1984 erstmals nach Jahren wieder von einem verbesserten Konjunkturklima profitieren. Auf der vom 29. Februar bis 3. Mārz dauernden Kölner Internationalen Eisenwarenmesse mit einer Beteiligung von rund 1800 Anbietern aus 36 Ländern erwarten Industrie und Handel neue Impulse namentlich von Heimwerkern, Bau-, Möbel- und Autoindu-

Der Vorsitzende des Messebeirats Günter Becker hofft insbesondere auf einen nachhaltigen Aufschwung der Werkzeugindustrie, die 1983 nur geringfügig ihren Umsatz auf 3,5 Mrd. DM verbessern konnte, preisbereinigt jedoch ein Minus von 2 Prozent hinnehmen mußte. Die Ertragslage der Unternehmen habe sich jedoch zuletzt 1980 verbessert. In der dreijährigen Rezessionsphase habe dieser Industriezweig die Zahl der Beschäftigten um 4300 auf 33 000 abgebaut.

Die hohe Exportintensität - rund 55 Prozent der Erzeugnisse gehen in 178 Länder - ist auf die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit angewiesen. Rund Dreiviertel des Exports gehen in europäische Länder, in die USA und Kanada, rund 20 Prozent in den Nahen Osten. Gleichzeitig werden Werkzeuge für 1 Mrd. DM eingeführt. Neben den allgemein geringeren öffentlichen Aufträgen müssen die Werkzeughersteller auch immer öfter zusehen, daß hier wie bei Bundesunternehmen stärker auf Billigimporte zurückgegriffen wird. Im Inland gehen 49 Prozent des Umsatzes über industrielle Abnehmer.

#### NAMEN

Gunter Lengefeld, seit 1975 Hauptbevollmächtigter der Skandia Versicherung AG-Direktion für Deutschland, Neu-Isenburg, starb plötzlich im Alter von 56 Jahren.

Klaus Kirstein, bisher Direktor des Aktienbereichs, wurde am 6. Februar zum Geschäftsführer der Union-Investment-Gesellschaft mbH ernannt

Heinz Bron, geschäftsführender Gesellschafter der Brocolor Lackfabrik, Gronau, feiert am 19. Februar seinen 60. Geburtstag.

#### Die hohe Kunst des Sparens. Der Senator 2.0 E.



Es wird heute sehr viel von Wirtschaftlichkeit gesprachen. Gut so. Und man ist bereit, auf einiges zu verzichten, um diesem Gebot Rechnung zu tragen. Gut so.

Wenn aber om Kamfort gespart werden sall, können wir nicht mehr beipflichten.

Denn der umfassende Komfart des Senator ist zugleich das Ergebnis einer Vielzahl von konditionserhaltenden, das heißt der Sicherheit dienenden Faktoren. Daran darf es keine Abstriche geben.

Unser Weg zur besonderen Wirtschaftlichkeit ist das 4-Zylinder-Triebwerk mit kraftvollen 85 kW (115 PS) und LE-Jetronic mit Schubabschaltung. So wird deutlich Kraftstoff gespart, ober dem Temperament freier Louf gelassen. Das Senator-Fahrwerk, eine der besten Kanstruktionen im gesamten Automobilbou überhaupt, werden Sie schätzen lernen, wenn Sie den Senator einmal selbst fahren. Denn ouch in außergewöhnlichen Situatianen reagiert dieses Auto absolut sauverän, neutral und vorhersehbar.

Gönnen Sie sich das Vergnügen einer Probefahrt. Die beste Möglichkeit, ein überzeugendes Konzept für wirtschaftliches Fahren kennenzulernen. Wir kennen Ihr Urteil: Gut so, werden Sie sagen, wenn Sie oussteigen.



#### AKTIENBÖRSEN Deutsche Spitzenaktien sehr fest Ausländer stiegen mit großen Beträgen Wieder ein Die Rechnung des Berufshandels, der am Mittwoch in Erwartung neuer Auslandskäufe, deutsche Spitzenaktien erworben hatte, ist schon an der Donnerstaghörse aufgegangen. Mit großen Beträgen stiegen die Ausländer wiegenen stiegen die Ausländer wiegenen sich um 4,50 DM auf 194 DM, Audi NSU zogen um 4 DM auf 278 DM aus dem deutsche Werte ein, und zwar stark nur Dresdner knapp behauptet. Disseldort: Girmes befestigten nur Dresdner knapp behauptet. Chemiewerte stiegen bis zu 2 DM. Hamburg: Beiersdorf gingen zu und Kochs Adler erhöhten sich um 4,50 DM auf 355 DM aus dem Markt. Hamburg: Beiersdorf gingen zu und DM höher taxier nur Dresdner bis 20 DM aus dem Markt. HEW lagen bei 102,60 DM plus 0,60 DM gut behauptet. München: Etienne Aigner erhöhten Schundlicher Fortlaufende Notierungen und Umsätze Aktien-Umsätze AAR-JIMW-F. | 778.17 | 177.82 | 33.72 | 34.35 | 34.72 | 34.35 | 34.72 | 34.35 | 34.72 | 34.35 | 34.72 | 34.35 | 34.72 | 34.35 | 34.73 | 34.75 | 34.35 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 Frankfurt 51144 24509 46898 ausgewählt gerade in diese "Blue Chips". Der 12972 100.1-5.4.1-5 12333 166.5-6-6 166.5-6-6 167.5-71-87.5-70 120.8-7-8-5-7 120.2-8-8-5-5-1 120.2-8-8-5-7-8-1 120.2-8-8-5-8-5-6 1446-7-6-6-6 1446-7-6-6-6 1446-7-6-6-6 1446-7-6-6-6 1446-7-6-6-6 1446-7-6-6-6 1446-7-6-6-6 1446-7-6-6-6 1446-7-6-6-6 1446-7-6-6-6 1446-7-6-6-6 1446-7-6-6-6 1446-7-6-6-6 1446-7-6-6-6 1446-7-6-6-6 1446-7-6-6-6 1446-7-6-6-6 1446-7-6-6-6 1446-7-6-6-6 1446-7-6-6-6 1446-7-6-6-6 1446-7-6-6-6 1446-7-6-6-6 1446-7-6-6-6 1446-7-6-6-6 1446-7-6-6-6 1446-7-6-6-6 1446-7-6-6-6 1446-7-6-6-6 1446-7-6-6 1446-7-6-6 1446-7-6-6 1446-7-6-6 1446-7-6-6 1446-7-6-6 1446-7-6-6 1446-7-6-6 1446-7-6-6 1446-7-6-6 1446-7-6-6 1446-7-6-6 1446-7-6-6 1446-7-6-6 1446-7-6-6 1446-7-6-6 1446-7-6-6 1446-7-6-6 1446-7-6-6 1446-7-6-6 1446-7-6-6 1446-7-6-6 1446-7-6-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7-6 1446-7 1446-7 1446-7 1446-7 1446-7 1446-7 1446-7 1446-102,5C 144,55 126,56 134,5C 134,5C 134,5C 134,5C 134,5C 134,5C 134,5C 140,5C 144,5C 14 123 167 167,5 237 341G 425 186,5 136,5 137 177 -145 227 182 227 122 weiter nachgebende Dollar, der die Hoffnung auf fortgesetzte Auslandskäufe nährt, veran-laßte den Berufshandel, auch am Donnerstag Berlin: Concordia Chemie wur-den um 10 DM höher taxiert. Berli-ner Kindl lagen um 2,50 DM, Oren-stein und Rheinmetall um je 2 DM und DeTeWe um 1 DM freundli-975 15 198 15 194 16 411 17 464 15 464 25 457 2777 120 40 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454 17 147-4 277-8-43.5-1 182-5-3-2-5-2 124-3,5-2-3,5 München: Etienne Aigner erhöh-ten sich um 4 DM auf 299 DM, Großkraft Franken stiegen um 1 DM auf 283 DM, Süd Chemie ver-besserten sich um 3 DM auf 388 Frankfurt: Das Bezugsrecht der BHF-Bank notierte 13,60 DM bei 25 000 Stück Umsatz. Großbanken 510-10-12-509 ist die Hausse zu Ende? Jetzt Edelmetaliaktien 270-1-70-5 182-5-4 179-5-80-80,5-1,5 344-5 374-4,5-8-7,5 85,8-7-6,5-7 270 183 179 342 392,5 85,8 173,5 122 214,5 Hanseatischen Börsendienst 174-45-7-65 124-3-2 216-5-5-4 Woche hochaktuelle Aktientips und klare Entscheidungshilten für Ihre Aktiendispositionen. 1743.5G 715-4-15-4.5G Rufen Sie noch heute ein Probeexemplar ab beim HANSEATISCHEN WIRTSCHAFTSDIENST GMBH 38.2 151.5 217.5 7745 1355 135 135 32917 5625 58-8,2-8-7,9 38-7,8-8-8 130,8-30,8 214 122713 Ungeregelt.Freiverkehr 5 1466 3406 5 1246 5 1246 5 1246 6 1252,5 1756 6 1756 6 1756 1775 1786 1775 188,3 147,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 14 139-05 122 130.16 130.15 130.16 130.15 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.16 140.1 3016 71556 71556 3456 71586 3456 7586 35556 345 18518 5165 144,5 18518 5165 144,5 18518 5165 144,5 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 16518 165 Marinh, Vers. 6 Marid & K. "4 MAN St. 4 dgl. Vz. 4 MAN Boland 14 8gi. Birt. Kow "0 Colum D. "10 Conselva" 7 Cong 0 Content" 7 Cong 0 Colorus 5 Commerzis 0 Combi. Resite II Cont. Chemic "1 Conc. Sp "0 Contents 5p "0 Continges 7.5 Conti Gournin 0 Bonith Si a 825 dgi. Ve. 17,9 Domitar 10,5 -1 Dockel AG 0 Dr. All Fel. 9 Dong 10 10,5 -1 Di. Contingus 10 Di. Bans 11 Di. Contingus 10 Di. Bans 11 Di. Contingus 10 Di. Contingus 10 Di. Li " Wbi 8 Decusso 8 8 1 - 1 679,1 174,2 307,1 185,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 149 324 254,5 249,5 249,5 185,1 186,7 156,6 340,7 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 355, 130G 165G 300TG 15 95 411G 490G 240G 110 212G 901 Klöchner-Wk. | Kochs-Adler \*\* Köln-Ddl. \*\*18Köln-Bick. \*\*11 Kötitzer \*\*0 Kr. Rheinf. &5 Kraft Altw. \*\*14 Kr.-Maffel \*\*15 Kramack. 4 Krupp-Stahl \*\*0 cigl. Vr. 8.5 Lahntering 7 In Meinecka \* 24 NY H. Gumm 0 Nordd. Hypo 5 Coalmible 10 In Physe \* 6 Pooron, Zucker 7-: Bebeck Mon. \*\*1,15 Réciero 5 Riccidenth 17 Schichos Uw. 0 Schlodig. St. \*22 Schuschlog 15 Schwolog 15 Schw GHP Vz. 5 Hacker Packer 73,1 Hagedo 0 Hagen Batteria Holl -Meurer 10 Homborner 7 Hiss, Hocks, \*4,4 Howester 3 Hagener 9 Hots, Hocks, \*4,5 Hots, Hocks, \*4,6 Hots, Hots, \*4,6 Hots, \*4, 530G 416 430G 240G 111G 400G 215 530 430bC 2758 4335 69,9 179.5 427G 1751 440G 9701 167.5 170.5 1200 170.5 1200 1300B 1300B 1310B 1347bG Freiverkehr 1838 2416 111 442 2,83 4686 228 4706 95,4 3756 770 142 1016 9468 56506 370 135bG 65G. 204G 375 7608 805G 1659G 385G 240bG 250TB 6408 15,51 24576 200 3906 137 460 446G 3057 1867 1812 1802 785 3096 2451G 2021 390 155,1 442G 444 505 1821; 1825 1725 285G 308 DUB-Schulth, 7 Duawog 5 Drosen Benk, 4 Dycterh, 2 5 dgl, Vz. 5 Dyvindag 0 Edelst, Wilt., \*4 Echbaum-Br. 5 Eisb. Verk, 10 Ektnil-Ried 5 Essichled 5,5 En Oberli, 6 H Beerste J. F. B B Beergmoth 7 S Br, Cluss 5 Hn Br, Feldschi \*\*66 F Br, Moninger 0 Hn Brschw. M. 5 Br Bust. Loper 4 Br Brett. Loper 4 D Bebeock 85H \*\*0 Hn Ch, Oker \*\*8 198G 776T 348T 327G 118B D Magd. Fever 7,5 H Molhok 5 F Moin-Kraft \*15 F MAB 4,5 F dgl. Vz. 4,5 410G 155kB 588G 280G 415G | 16.2 | 15.2 | 15.2 | 16.50 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 14.2 98,75 100,9 107,4 109,5G 186,5T 104,1G 99,75G 99,5G 99,65 97,5 98,75G 101.5 99.75 180.6 182.75 99.5 101.25 100.25 100.25 100.75 97.75 101.9 84.1 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.75 100.75 101.51 99.751 100G 102.75 99.75 107.75 107.75 101.50 91.5 101.5 84.8 101.5 100.75 98.5 100.75 98.5 11 dgl. Bž P.5 Philt Morris P.25 dgl. B2 P.35 dgl. B2 P.25 Philippines S,75 dgl. 78 8,50 Philipp B2 S,75 PK Borkes 23,75 27,60 71,50 70,90 133,27 106,48 52,30 24,10 349,05 68,90 Austro-and Convert Fund Convert Fund Eurinvest Eurunion Formules Sel 67 Inv. Fund Interspor Japan Sel Unico 26,20 64,00 67,90 121,94 97,56 49,50 22,80 324,35 66,89 98,85 100,5 100,5 95,15 95,15 112 113,256 101,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 104,750 97,5 -77,95 94,5 1080,97,1 94,16 87,85 90,5 100,251 100,251 107,25 107 Fremde Währungen 175 dg1 80 100.15 105 dg1 81 110.7 175 dg1 81 110.7 175 dg1 82 110.5 G6 175 dg1 82 110.5 G6 175 dg1 83 100.5 175 dg1 83 100.7 175 dg1 83 100.7 175 dg1 83 100.7 175 dg1 77 175 dg1 77 175 dg1 83 175 d Droyfus Loverage 5" Drayfus Thied C. 5" Energie-Volor DM Suropa Valor EIr. Founders Growth 5" Founders Murgof 5" Goldmines Int. Intervolor EIr. Suro 9.25 dgl. 80 8.50 Burmah Qd 70 8.50 CCCE 75 8.50 dgl 76 7 dgl. 77 8.50 CCCE 75 8.50 dgl 76 7 dgl. 77 8.50 CNA 89 6 Coisse Not 83 8.25 Coasse Not 83 7 CSSP 77 9.5 dgl 83 7 CSSP 77 8 Chase Manh. 18 9 Chile 80 9 Chile 80 9 Chysler 69 7,75 Comoloo 71 10.50 CTP 75 8.50 CPP 75 8.50 CPP 75 8.50 CPP 75 8.50 Comp. VRD 76 8.50 Courtoukds 72 9 Credit of Courtoukds 72 9 Credit Nation. 77 9 Creditop 71 9 Doint. Pin. Hold, 70 8.75 Den Dorstee 76 8.85 Den Dorstee 76 8.875 Credit Particle Por 49 8.875 C.D.F. 82 8.375 dgl. 83 7 Retrource 77 4.15 dgl. 70 7.75 Royal R. Con. 10 G 7.75 Royal R. Con. 10 G 7.75 Socio-Scarda 71 7.50 Sondwit 77 6. 961. 77 6. 961. 77 9.75 dgt. 80 9.75 dgt. 80 9.75 dgt. 81 9.75 dgt. 82 9.75 dgt. 82 7.85 dgt. 82 7.95 dgt. 82 8.80 Shed int. 75 4.75 dgt. 82 8.80 Shed int. 75 4.75 dgt. 82 8.81 Shed int. 75 8.81 Se dgt. 83 8.81 Se dgt. 83 8.82 dgt. 83 8.83 dgt. 84 8.85 dgt. 83 8.85 dg 101.J 101.75 7.4 100.S1 100.55 4.1 1007 7.4 1007 7.4 1007 7.4 1007 7.4 100 1007 7.4 100 1007 7.4 100 1007 7.4 100 1007 100.756 5.1 100.756 107.57 7.1 100.58 108.57 10.1 100.59 108.57 10.1 100.59 108.57 10.1 100.59 108.57 10.1 100.59 108.57 10.1 100.59 108.57 10.1 100.59 108.57 10.1 100.59 108.57 10.1 100.59 108.57 10.1 100.59 108.57 10.1 100.59 108.57 10.1 100.59 108.57 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100.757 10.1 100. 101.1 101.257 179.6 179.6 179.6 179.6 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179.7 179. 100,556 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,566 100,56 161,14 122,25 114,50 6,80 79,86 290,75 154,50 64,59 64,59 7,45 2,41ext 19,75 15,72 19,70 14,90 12,45 14,90 12,45 14,90 12,45 14,90 12,45 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 1 105,25 105,25 105,45 100,4 95,75 100,5 100,5 100,5 100,5 97,9 104,35 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110 174,50 71,75 702,25 15,76 8,14 1006 -20, 25 97.65 1001 1001 1005 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 10 150,75 210,00 21,55 16,63 529,75 1650B 12558 2645,00 1540,00 263,75 12,44 10,40 74,50 101,21 757,00 1,75 Noc. Fin, 77 8 Necderl, Gos 79 8,90 derl, 40 7,25 Neutringt, 89 8 dgi, 77 6,75 dgi, 73 7,50 Neuseel, 71 7 dgi, 72 7,7 dgi, 72 7,7 dgi, 73 4,25 dgi, 73 Amsterdam Tokio Zürich 16.2. Madrid 1& Z. 15. 2. 13. 2. Paris Free St. Geduid 3 General Bectric Guinness Howher Siddeley ICI, Ltd. Imperial Group Loyde Sank Lorente Hettie & Spencer Hetties & Spencer Heram Walker Res. Hudson Bay Mng.Sp. Hustey Oll Imperiol Oll AInland Not. Gas Into Inter City Gas Ltd. Interprov. Pipeline Kerr Addison I.c. Minerals Massey Ferguron Mora Corp. Norando Mines Norone Bergy Res. Northgate Expl. Northera Felecon. Nord-AColewado Petrol Riverus Prop. A8tg Algon Mines Royal St. of Con. Seagoral Shell Conada Ausland 2,875 2,50 40,40 40,41 50,50 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 4 General Foods General Motors Gen. T. & E. Getty Cill Goodyechtire Goodfich Orace Guilt Oil Halliburton Hawkett Pockard Homestoke Homestoke Homestoke Homestoke Homestoke Homestoke 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21 2.45 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 1 Singer Sperry Corp. Stand. Oil Colf. Stand. Oil Colf. Stand. Oil Indiana Shorage Factur. Superior Oil Flexic Corp. Flexic Flex 1 16. Z. 114.2 15. Z. 14. Z. 18.2 16,2 **New York** ianco de Bilbora iomo Central iomos Plap, Am. Iomos Popular Bonco de Santondo Bonco de Vizayal Cros de Vizayal Cros de Vizayal Cros de Pizayal Cros de Pizayal Cros de Pizayal Cros de Citatona B Aguilla Fenit Fenit Golerias Prac, Ifidraelectr. Esp. Beckero Unios Beckrica Unios Volleshermoco Alpa Bonk of Totayo Bonk of Totayo Bonk of Totayo Bonyu Pisamo Bridgestone Tire Conon Delita Kogyo Delwa Sec. Pisa Bonk Fuji Pinote Hotobi Hotobi Hotobi Hotobi Rangal fron Korneste B. P. Kon Seop Kirin Brawery Komatsu Ikan Matsushish B. Wi Mitsubish B. 274 3274 2275 285 -44 34,75 144,85 -40,25 242,87 -44,5 -44,5 -45,55 270 1250 274 280 274 280 345 148 177 548 45,25 45,25 45,25 45,75 54 Allument dgl. NA Bank Lau Bank Lau Brown Bower! Cibio Gelgy Inh. Cibe Gelgy Part. Baltz: Watt Richard Int Holderbank Jocobs Stochard Int Indo-Balane John Movement Interest Indiana John Movement Interest Indiana John Movement Interest Indiana John Movement Indiana Asgon Aday Asgon A ionin in the control Malland 115,49 1142 Bastopi Breda Certirale Certirale Fornitude C. Erbe Rot Pot Pot Pot Pot Breda Gruppo Lapett ET VI. Indicement Indigened Membadori Membad Hongkong Mitgetelli von Merill Lynch (Hbg.) 157,5 4420 1630 1630 4165 38400 47016 930 1653 62750 2380 24178 4236 4178 4236 1800 1407 13300 1875 13300 1875 13300 1875 13300 Mitgetelk von Merrill Lynch (Hog.) 13,30 3,85 8,70 45,25 17,50 18,10 18,10 3,72 London Toronto 16. 2. Abitibl Price Alcor Ak. Bl. of Montreal Bl. of Mortreal Brento Mines Brunswick M. & Sm. Cdn. Imperiol Bl. Cdn. Podit. Lid. Cdn. Podit. Lid. Cdn. Podit. Lid. Devision Mines Donner Fotostrictage Lid. Great Laids Forest Guif Canada Guifstracan Res. 18. 2. Alt. Lyons Anglo Am. Corn. 3 Anglo Am. Corl. 8 Rebeech III. Barcloys Bonk Beacham Bowclar Corb. Marchicon Countoutid De Bears 3 Distilers Duelop 25.50 42.50 14.25 14.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 Mes: AMP/CBS 131,50 1,80 4,25 13,75 13,85 13,70 5,44 1,70 0,62 3,30 1,57 1,20 2,20 0,54 4,10 0,54 4,10 0,54 4,10 0,54 4,10 0,54 47400 920 1035 61200 2280 Brüssel 1578 2565 204 2550 5000 6700 6810 1730 5400 3745 4768 714 275 274 275 278 278 278 278 1358 2585 202 2340 3000 6770 6770 1740 5380 3740 4875 5,80 4,77 9,90 4,50 10,00 5,90 11,30 2,72 5,95 5,65 344 486 797 2625 378 213 800 1130 405 527 645 294 2450 312 203 810 1140 418 55,26 8.8, 7-2005.A, 10-2006.2, VW 4-216/13, 4-2507.1, 4-3040, 7-2005.0, 10-2006.2, VW 4-216/13, 4-2507.1, 4-3040, 7-2006.0, 10-2006.2, VW 4-216/14, 4-2507.1, 4-3040, 7-2006.0, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-2007.3, 10-20 Devisen und Sorten Goldmünzen Devisenterminmarkt Die Deports für den US-Doller schr Februar geringfügig aufgrund Kassalorrabschwischung Optionshandel Prankurt 18.2: 1226 Optionen = 84 300 (89 150) Alctien, davon 172 Veriantropolomen = 8000 Alctien. Entdoptionen: AEG 4-86/33, 4-66/14.5, 4-85/14, 4-100/3, 7-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-100/3, 1-1 Optionshandel Devisen Die Dollar-Basis hielt an. Zu Beginn des Handels am 16. 2 quotierte man den Dollar knapp über 2,68 und am späten Nachmittag fiel er zeitweise auf 2,6040. Von diesem Niveau zu kam es zu einer Reaktion bis 2,6770, nachdem das sehr günstige Ergebnis der Hausingstarts für Januar sich positiv auswirkte. Antlich wurde der Dollar mit 2,6765 ohne Beteiligung der Notenbank festgestellt. Der Belgische Franc notierte unverändert zu 4,884. Die gestrige Diskontsenkung vermochte nicht den Kurs stärker zu beeinfussen. Historisch tief wurden das Frische Pfund mit 3,080, der Holländische Gulden mit 88,57, die Dänische Krone mit 27,395 und die Italienische Lire mit 1,616 gehandelt. US-Dollar in: Amsterdam 3,0220; Brüssel 54,84; Paris 8,2220; Mailand 1658,25; Wien 18,8650; Zürich 2,1975; Ir. Pfund/DM 3,880; Pfund/Dollar 1,4433. Devisen In Frankfort wurden am 16. Februar folge infinzenpreise genannt (in DM): Gesetzliche Zahlungsmittel\*) 16. 2.84 Vericani 1903.90 1404.91 655.50 284.12 289.56 235.98 313.50 286.14 1227.78 1227.78 1256,28 New Yorks) London's London's London's Montreal's Amsterd Zürich Z ittel") Ankauf 1570,00 1198,00 495,00 238,00 224,00 181,00 251,00 252,00 1042,00 1042,00 2,6635 3,830 3,834 2,125,1 21,260 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 31 1 Monat 0.94/0.84 0.07/0.09 1.80/0.40 30/14 2,5895 1,870 2,1530 88,590 122,590 4,294 27,455 35,060 1,734 2,020 1,754 2,020 45,560 10 US-Dollar (Indian) \*\*) 5 US-Dollar (Liberty) 1 ESoversign alt 1 ESoversign Eduzbeth II 20 belgische Franken 10 Rubel Tscherwones 2 züdafrikanische Rand FF/DM 30/14 85/90 7,10/5,76 Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätse im Handel unter Banken am 16. 2: Tagesgeld 3,45-5,55 Prozent; Monatageld 5,4-5,5 Prozent; Dreimonatageld 5,75-5,9 Prozent. Frivatdiskostatise am 16. 2: 10 hig 29 Tage 3,55 G/ 3,40 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 3,55 G/2,40 B Prozent. Diskostatis der Bundesbank am 16. 2: 4 Prozent; Lombardsetz 5,5 Prozent Bundesschatzbriefe (Zinslauf vom 1. Januar 1994 m) Zinsstaffel in Prozent jährlich, in Riammern Zwischenrenditen in Prozent jährlich, in Riammern Zwischenrenditen in Prozent für die jeweilige Bestindaner): Ausgabe 1994/1 (Typ A),5,50 (5,90) -7,50 (6,47) -2,00 (7,79) B,550 (5,90) -8,26 (7,31) -8,25 (7,34) -9,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5,90) -8,26 (7,31) -6,50 (5 Krüger Rand, neu Mapie Leaf Pintin Noble Man 259,00 198,00 196,00 962,00 182,00 102,00 451,00 107,00 282,62 249,86 247,36 1160,52 241,66 133,28 554,04 144,78 Pretal Euro-Geldmarktsätze Niedrigst- und Höchstharse im Handel und ken am 16. 2; Redektionschill 14.30 Uhr: US-5 DM 1 Monate 9%-10 5%-5% 3 Monate 9%-10 5%-5% 5 Monate 9%-10 5%-6% 12 Monate 9%-10 5%-6% 12 Monate 10%-10% 6%-6% Mitgetelit von: Deutsche Bank Compagnie Bio Athen\*) \*\*) 2,5230 2,6760 Frank". Sydney") 2,5263 2,5455 Sydney") 2,1736 2,1925 Alles is Hundart: () 1 Phont: 9 1000 () Ehres Sir Tundart: 3 1000 bis 50 Tage. \*\* \*\*\*) Zahduhr begrenni gestattet. Ostmarkkurs am 16. 2. (je 100 Mark Ost) - Berlin: Ankauf 19.00; Verkauf 22.00 DM West: Frankfuri: Ankauf 18.50; Verkauf 21.50 DM West.

| Freitag, 17. Februar 1984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nr. 41 - DIE WELT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FESTVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ERZINSLICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | WERTPAPIERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BÖRSEN U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JND M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ARKTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bunclescaleikea   16.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.2   15.  | 18. 2   15. 2   15. 2   15. 2   15. 2   15. 2   15. 2   15. 2   15. 2   15. 2   15. 2   15. 2   15. 2   15. 2   16. 15. 16. 2   16. 15. 16. 2   16. 15. 16. 2   16. 15. 16. 2   16. 15. 16. 2   16. 15. 16. 2   16. 15. 16. 2   16. 15. 16. 2   16. 15. 16. 2   16. 15. 16. 2   16. 15. 16. 2   16. 15. 16. 2   16. 15. 16. 2   16. 15. 16. 2   16. 15. 16. 2   16. 15. 16. 2   16. 15. 16. 2   16. 15. 16. 2   16. 15. 16. 2   16. 15. 16. 2   16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | der Donnerstagbörse die fre<br>kleiner gewordenen Umsätz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - unterstiftzt von der nachge<br>emdiiche Teudenz fort. Öffe<br>zen bis 0,5 Prozestpunkte g<br>enkte, in der Spitze aber o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | phonden Dollar-Tendenz—an<br>entliche Anleihen konnten bei<br>ewinnen. DM-Auslandzanlei-<br>ruch bis um 0,5. Pfandbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 tgl. 82 · 96,55<br>6 0eDen, Krute, 04 94.50<br>F 8 Rh.Brise, 83 956                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15. 2.<br>100G<br>100G<br>188,56 F<br>100,5G                                           | Wandeld  44. ACD 59 5 Asses Corp. 83 37: All Neppor 70 37: All Neppor 70 37: Asses Corps. 78 574. Date Inc. 80 474. Fuetau Lim. 79 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576, 179 576 | (16. 2 (15. 2<br>95.51 95.51<br>189.59 186.3<br>99.4 9° 5<br>129.58 124.50<br>129.58 124.50<br>129.58 127.6<br>120.58 127.6<br>120 | F 8 Komatsu 78 F 8 Kondshiroka Pbo. 81 F 6% dpi. 82 F 7% kapit km. 70 F 7% Kapit km. 70 F 3% Karaluar 78 F 3% Karaluar 77 F 3% Kapit km. 77 F 3% Microbia Int. 79 F 5% Microbia 19 F 5% Microbia 19 F 8 6,75 Missob. Ch. 75 F 8,75 Missob. Ch. 75 F 3% Missob. Ch. 26 F 7 Mispon Sb. 75 F 3% Misson Mot. 79 F 3% Misson Mot. 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1556 1556 1531 1526 1531 1526 152.56 152.56 152.56 2216 171.256 1715.5 1256 1557 1666 1656 1656 1656 1656 1656 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F 59: Oct v d. G. 68 F 37: Olympus 78 F 34: Simpler Thi 79 F 34: Simpler Thi 79 F 34: Simpler Thi 79 F 34: Ricold Carrier 76 F 34: Simple Dat. 76 F 34: Simple Thi 76 F 5 Taylor Vuden 82 F 5 Taylor Vuden 82 F 5 Taylor Thi Remin 78 F 34: Tolk Dat. 18 F 36: Tolk Dat. 18 F 3 | 1906 (1906   2583   2476   3770   3806   2415   3936   195   88   896   1276   1301   1957   7007   131.55   131.5   1406   1406   1406   1406   1406   1406   1406   1406   1406   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606   1606 |
| 5% dgl. 78 568 96.9 96.9 96.90 78 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 dgl 00 2 252 99.55 89.7<br>18 dgl 82 252 119.2 109.8<br>9% dgl 82 7482 107.4<br>8 dgl 82 1492 99.8 99.1<br>7% dgl 83 1493 97.7 97.3<br>8% dgl 83 109.3 100.7 400.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15 | M 5 Verbank Nbg. Pl 55<br>6 dgs. Pl 00 788 77.56<br>7 dgj. Pl 100 99,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 Schlesway 71 99,85<br>5 STEAG 56 986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99,85T<br>986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | sländiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fig. 6   Fig. 1   Fig. 2   Fig. 2   Fig. 2   Fig. 3   Fig. 4   Fig. 3   Fig. 4   Fig. 3   Fig. 4   Fig. 4   Fig. 3   Fig. 4   Fig. 3   Fig. 4   Fig. 3   Fig. 4   Fig. 3   Fig. 3   Fig. 4   Fig. 3   F  | ### 1993 ### 1993 ### 1994 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### 1995 ### | Section   Property   Section   Sec | 8 dgl. 14 8 dgl. 15 8 dgl. 16 8 dgl. 17 10 dgl. 15 8 dgl. 17 10 dgl. 15 8 dgl. 17 10 10 8 dgl. 10 12 10 10 8 dgl. 10 10 10 8 dgl. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 8 West, B PT 350 874 dgl. PT 4007 8 dgl. PT 4007 8 dgl. PT 1007 9 dgl. RS 207 | 7% Thysees 71 8 dgl. 72 8 dgl. 77 5 Veta 59 6 VEW 77 5 Veta 59 6 VEW 77 7 VeW 72  Optionssche  F 11 BASF Own 2m 82 7% Seys Fin. 79 10% Sayer Fin. 79 10% Sayer Fin. 79 7% Seys Fil. 79 3% Commercial. 79 7% Seys Fil. 70 3% Commercial. 79 7% Deptions 53 4% Dr. Bir. Int. 83 8% Cha-Getay 75 3% De Bir. Int. 83 8% Cha-Getay 75 3% De Bir. Int. 83 157, 8 8% Degusta 53 4% Degusta 53 4% Degusta 53 8% Degusta 53 157, 8 8% Degusta 53 157, 8 8% Degusta 53 157, 8 8% Degusta 53 10 Houchast 78 89, 8 86 Houchas 53 7% Jap. Synl. Righter 82 17% Sermens 53 6% Houchas 53 7% Sermens 53 6% Webs F. 73 579 F Six BASF 74 59  Options and 125, 57 F Six BASF 74 77 m0 3 8% dgl. 83 00 112, 53 8% dgl. 83 00 113, 5ampl 88 8% dgl. 83 00 112, 53 8% dgl. 83 00 112, 53 8% dgl. 83 00 113, 5ampl 88 8% dgl. 83 00 178 dgl. 83 00 179 dgl. 83 00 | 28.51<br>99.25<br>99.25<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251<br>100.251 | Bougalande Cooper Boudant Brown Hall Boll Cale. Paralic Cases Dorge. Cales Dorge. Control Cales Conner. Cales Dorge. Conner. Cales Dorge. Cales Dorge. Cales Africa Cales Africa Cales Africa Cales Africa Cales Conner. Cal | 15. 2 1656 1656 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F General Electric F General Horizo F General Horizo O Gen. Shopping General Horizo O Gen. Shopping General Horizo O Gen. Shopping General F Graphound B General F Graphound B General F Graphound B General H General H General H Horizo B Shol F Barl Grap B Halliburizor M Heaviet Packard O Highweld Steel B dgl. a.O. F Hasch M Horizo B Horizo H H Horizo H H Horizo H H Horizo H Horizo H Horizo H H Horizo H Horizo H H Horizo H H Horizo H H Horizo H H H Horizo H H H H H H H H H H H H H H H H H H H | 18 2 15. 2.  142 155 155 155 156 157 157 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F Palanced F Palanced Z M Pankon M Pankon O Pankon Drinning F Palanced J M Pankon O Pankon Drinning F Palanced M Pankon Market Pengeral F Pankon Morris H Palance M Pankon M M Pankon M M Pankon M M M M M M M M M M M M M M M M M M M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 2.   15 7   15 8   15 1   15 8   15 1   15 8   15 1   15 8   15 1   15 8   15 1   15 8   15 1   15 8   15 1   15 8   15 1   15 8   15 1   15 8   15 1   15 8   15 1   15 8   15 1   15 8   15 1   15 8   15 1   15 8   15 1   15 8   15 1   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   15 8   1 |
| Etwas fester schlossen av rungen an der New Yorker ging dagegen Silber aus konnte sich Kupfer. Währer verzeichnen konnte, notier Verzeichnen von der Verzeichnen konnte Verzeichnen von der Verzeichnen verzeichnen verzeichnen konnte Verzeichnen | Comex. Leicht abgesch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sept.   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   157.50   15 | 158,30 159,20 159,20 155,75 1600 155,75 1800 155,75 1800 1616 16. 2. Sept. Sep | Solution   | 430-440 436-437 445-450 456-459 445-450 456-459 445-462 463-655 173 173 55 18. 2. 16. 2. 46,50 49,00 49,00 49,00 49,50 49,50 49,00 49,50 49,50 49,00 553,00-5672,00 550,00-5672,00 553,00-5682,00 550,00-502,00 560,00-501,00 550,00 550,00 16. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hr. A RSS MAIZ Tendenz: nakig Juda London (£/gt) BNC BNC SND SNC SND Here and the second seco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 274,50-276,00 275 280,00-281,00 285 280,00-281,00 285 280,00-281,00 285 280,00-281,00 285 280,00-281,00 285 280,00-281,00 285 280,00-281,00 285 280,00-281,00 285 280,00-281,00 287 280,00-281,00 287 280,00-281,00 287 280,00-281,00 287 280,00-281,00 287 280,00-281,00 287 280,00-281,00 481,50 485 280,00-481,50 485 280,00-481,50 485 280,00-481,50 485 280,00-481,50 485 280,00-481,50 485 280,00-481,50 485 280,00-481,50 485 280,00-481,50 485 280,00-481,50 485 280,00-481,50 485 280,00-481,50 485 280,00-481,50 485 280,00-481,50 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16. 2. 27-27. 30 Wed (16. A. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sche Als-Gußle 100 tg) 18. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 2. 15. 2. 2. 15. 2. 2. 15. 2. 2. 15. 2. 2. 15. 2. 2. 15. 2. 2. 15. 2. 2. 2. 15. 2. 2. 2. 15. 2. 2. 2. 2. 15. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. | il (E/I) (Issse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 475,00 475,00  475,00 475,00  0-151,00 158,00-160,00  130,00 130,00  908,00 909,00  908,31 908,00  917,30 995,00  925,00 925,00  925,00 925,00  937,30 966,00  937,30 966,00  985,00 985,00  39 000  18 2 15, 2  65,15  65,20 65,50  66,50 65,50  66,50 65,50  66,50 65,50  67,90  68,00 67,90  68,00 77,90  71,40 71,30  72,05 71,95  12 000 15 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Herniegeber: Anel Springer, Hetthias Walden Berlin Chefredskieure: Brind Herts-Richsun de, Dr. Herbert Kremp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | WEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Montrubormsmant bei Z<br>die Post oder durch Tris-<br>schilellich 7 % Mahrwerts<br>shotmement DM 25,- eins<br>Der Preis des Luftpostab<br>auf Antrage mitgetellt. Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Handdi<br>But 2.60 ein-<br>chiladich Porto,<br>consensate wird<br>Abonnemental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ktiergerät<br>nn MC 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | We We                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>nn</u><br>chse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | liahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | har<br>Tog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | idlung ist eink<br>gal statt einer<br>sinnvolle Kon<br>Ten enthält. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | diese Art der I<br>euchtend: Zum<br>hochdosierten S<br>nbination von i<br>Damit wird eine<br>erreicht. Zum au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | einen, weil<br>Substanz ei-<br>nur 3 Wirk-<br>gesteigerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



Sizie

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND rairedaktion: 5300 Boza 2, Godesberger Alice 10, Tel. (02 26) 30 41, Telex 2 25 714

4300 Exsen 12, Im Teelbruch 190, Tel. (0.2054) 10.11. Ansalgan: Tel. (0.3054) 10.15-3, Telex 5576 194 Pernkoplater (0.2054) 5.27.28 and 0.27.29 9006 Hannover I, Lange Laube 2, Tel. (65 11] 1 79 11, Telez 8 22 919 Anneigne: Tel. (65 11) 8 49 00 09 Telez 82 30 105

9066 Frankfurt (Maio), Westendstraße S, Yel, 986 11| Tl. 73 IL, Telez 4 12 449 Ameligat: Tele (86 11) 77 58 12-12 Tylez 4 185 825

7060 Stattgart, RotebShiphets 20s, Tel. (87 11] 22 12 28, Telex 7 22 865 Anseigen: Tel. (97 11] 7 54 50 71

Handdiktiergerät | assmann MC 8



Weynamens immense animatourg
 Minikassette – Europas
 meistverkanfte Diktlerkassette
 ... und die Ideal-Maße 20 x 54 x 129 mi
Testen Sie selbet –
Handdiktiergerikt assmann MC 6!

ASSIMATIN MORMATIK 2000 GMBH

D-6380 Bad Homburg 1, Postfach 1144, Telefon (0 6172) 106-1, Telex 04 15158

Rheuma-Jahren werden... Die Jahre zwischen 45 und 60 sind für Frauen nicht leicht – ihnen setzen die Begleiterscheinungen in den Wechseljahren besonders zu. Und wenn dann noch Rheu-

maschmerzen dazukommen...

Wie gut, bei Rheuma die Therapie der Vernunft zu kennen...

<u>auch noch zu</u>

diese Kombination eine geringere Wirkstoff-Dosierung erlaubt. Ein Antirheumatikum mit breitem Wirkungs-Spektrum. Togal wirkt nicht nur rasch schmerzstillend; es greift auch tief in den rheumatischen Krankheitsprozeß ein. Togal läßt Entzündun-

gen und Schwellungen abklingen. Die Beweglichkeit bessert sich spürbar. Das Leben der Rheuma-Patientin wird wieder lebenswert, Übrigens: Seit 70 Jahren hat sich Togal in der Rheuma-Behandlung als besonders gut

verträglich bewährt. Sie erhalten Togal rezeptfrei in jeder Apotheke. 

Togal Tabletten bei Rheuma, Neuralgren, Rücken-, Kopl-u.a Schmerzen sowia Erkältungs-Gnppe Nicht anwenden bei Sali-cylatuberempfindlichkeit (Asthmat, erhöhter Blutungsneigung. Magen-Darmblutungen bzw. -geschwiren, vorgeschädigter Niere und in den letzten 3 Schwangerschaftsmonaten. Längere Anwendung und höhere Doslerung nicht ohne arztlichen Ral. Togal-Werk Munchen.

Kurierdlenste evtl. Personentransp. bis 3 Pers.
nach Benelux u. England, schnell
u. zuverlässig. spez. UK-Kent
hnts. wight, Cornwall.
Zuschriften erbeten unter W 4241
an WELT-Verlag, Postfach
10 08 64, 4300 Essen.

PRODUZENT VERKAUFT ANANAS - COSTA RICA 2000 T. DISPONIBEL IN 84 REGELMÄSSIGE LIEFERUNG – 0,85 \$/KG

Schreiben an: CIROLDI RUE DE COURTRAI 22 D B - 8600 MENIN (BELGIEN)

U.S.A. EINWANDERUNGSVISA Für Investoren. Unternehmer, Frei-berufter, Gesellschaften, deren Mit-arbeiter, Verwandte von U.S.-Bürgern. Informationen: VIC GmbH Widenmayerstr. 18/1-8000 München 22 Tel. 1089 | 22 91 31 - Telex 5 210 534 inda d

## XIV. OLYMPISCHE WINTERSPIELE VO XIV. OLYMPISCHE WINTERSPIELE VO

#### Meine Meinung: Harti Weirather

Der Österreicher Harti Weirather (26) war 1982 in Schiadming Weltmeister der Abfahrt. In Sarajevo kommentiert er für die WELT die olympische Her-



#### Nun gut, wir müssen Bill akzeptieren

Von HARTI WEIRATHER

Bill Johnson aus Kalifornien ist nun also doch Olympiasieger in der Abfahrt geworden. Gott ja, man muß so etwas akzeptieren, wenngleich es auf einer technisch schwierigeren Abfahrt anders ausgegangen wäre. Davon hin ich überzeugt, dafür kenne ich meine Branche seit Jahren viel zu gut. Aber der gute Bill ist nun einmal ein Super-Gleiter und da kam ihm diese Piste wie gerufen. Und er hatte für diese Art Ski zu fahren auch das beste Material.

Apropos Material: Ich bin am Tag vor dem Rennen noch einmal die Piste abgefahren. Danach war mir endgültig klar, entscheidend ist das Material, weil es nun einmal ums Gleiten ging. Ein bisserl habe ich dabei auch gedacht, im Grunde hätte ich durchaus eine Medaille gewinnen können. Doch ich habe mich nun einmal nicht für das österreichische Team qualifiziert. Der heilige Zorn stieg in mir auf, als ich die Läufer aus Südamerika runterkrebsen sah. Sie durften mitmachen, ich aber als amtierender Weltmeister nicht.

Aber zurück zum Rennen. Ich hatte fest mit einem Sieg von Helmut Höflebner aus Haus im Ennstal gerechnet. Er hatte beim letzten Training noch einen Fehler im "S" gemacht. Danach haben wir eine Zeitanalyse vorgenommen und festgestellt, daß er im unteren Teil der Strecke schneller als Bill Johnson war. Der Febler im "S" war gefunden, Gleiten konnte er auch, Kurvenfahren erst recht also, was sollte schief gehen? Aber gut, das war vor dem Rennen, am Ende hlieb für uns Österreicher eben nur eine Bronzemedaille durch An-

Für mich war seine Fahrt keine Überraschung, denn ihm liegt diese Piste. Er ist ja fast ein Sport-Invalide: Das eine Schultergelenk kann er fast nicht mehr bewegen, am Knie ist er gleich zweimal operiert worden. Und nun hat er sich wieder nach oben gekämpft, das ist schon wahnsinnig tapfer. Aber dennoch: Uns im österreichischen Team ist nach allem Möglichen zumute, nur nicht nach einer

#### Programm heute

9.00 Uhr: Biathlon, 4x7,5-km-Staf-

11.30 Uhr. Ski alpin, Slalom, Damen, 1. Lauf 13.36 Uhr: Ski alpin, Slalom, Da-

men, 2. Lauf 13.30 Uhr: Boh, Viererboh (1. und 2. Lauf) .

16.30 Uhr: Eishockey, Italien -

17.00 Uhr: Eishockey, CSSR -

28.99 Uhr: Eishockey, Deutschland - Finnland

29.38 Uhr: Eishockey, Kanada



#### Fernsehen

Biathlon, 4x7,5-km-Staffel; Ski alpin, 1. und 2. Lauf, Slalom, Damen; Bob, Viererbob, 1. und 2. Lauf 20.30 Uhr (ZDF)

Olympia-Studio, mit Berichten vom Tage und Eishockey-Finalrunde

#### WELT-Tip

Biathlon: 4x7,5-km-Staffel - Unser Tip: 1. Deutschland, 2. "DDR", 3. Norwegen - Die deutsche Staffel läuft in der Besetzung: Peter Ange-rer (Hammer), Fritz Fischer, Walter Pichler (beide Ruhpolding), Ernst Reiter (Eisenärzt).

Ski alpin: Slalom, Damen - Unser Tip: 1. Erika Hess (Schweiz), 2. Petra Wenzel (Liechtenstein), 3. Rosa-Maria Quario (Italien) - Die deutschen Teilnehmerinnen sind: Regine Mösenlechner (Inzell), Maria Epple (Seeg), Michaela Gerg (Lenggries).

 Beim sechsten Anlauf klappte es: Endlich ging in Sarajevo die sogenannte Königs-Disziplin, der Abfahrtslauf, über die Bühne.
 Bei den Herren gewann der Amerikaner Bill Johnson. Weltmeister Harti Weirather aus Österreich kommentiert für die WELT diese Entscheidung. Bei den Damen siegte die 17jährige Schweizerin Michaela Figini, die jüngste Olympiasiegerin von Sarajevo, ihre Landsmännin Maria Walliser kam auf Platz 2.

um alles oder nichts. Im Spezial-Slalom haben sie die letzte Möglichkeit, noch eine olympische Medaille zu gewinnen. Die Hoffnungen trägt nun Maria Epple, die Ex-Weltmeisterin im Riesentorlauf. Doch die großen Favoritinnen kommen aus der Schweiz, aus Italien und aus Österreich. Geheimtip: Petra Wenzel aus Liechtenstein.

● Für die Damen des Deutschen Ski-Verbandes geht es heute | ● Europameisterin Karin Witt aus der "DDR" hat nach der Pflicht und dem Kurzprogramm die Führung im Eiskunstlauf übernommen. Dahinter folgen Weltmeisterin Rosalynn Sumners (USA) und Kira Iwanowa (UdSSR). Die Läuferinnen aus der Bundesrepublik Deutschland können keine Medaille mehr ge, winnen: Manuela Ruben ist Sechste, Claudia Leistner fiel vom neunten auf den zehnten Platz zurück.

SKI ALPIN / Bill Johnson, das Großmaul, wurde tatsächlich Olympiasieger – Triumph der Schweizerinnen Figini und Walliser

## Ein "Nasenbohrer" ließ Österreicher schlecht aussehen

Von MARTIN HÄGELE

Die Faust des Amerikaners ballte sich um sein Mikrophon, in der anderen hatte er einen Zettel mit dem vorgeschriebenen Text. "Und nun Bill Johnson, ich sehe Bill Johnson. er springt, er fährt, Bill Johnson ist schnell. Hier kommt Bill Johnson, der erste amerikanische Olympiasieger in der Ski-Abfahrt."

Ein paar Schritte daneben schrie ein älterer Herr in einem hlauen Anorak mit Bommelmütze: "Es geht sich aus, es geht sich aus, sauguat isch er, Billie, Billie."

Dann machte der ältere Herr einen Luftsprung. Es geht sich aus ist österreichisch und heißt so viel wie: es klappt. Für Alois Rohrmoser, den österreichischen Ski-Fabrikanten, hat es gestern geklappt. Doch im Ge-gensatz zum amerikanischen Reporter wußte er, daß sein Mann die Goldmedaille noch nicht eingefahren hatte. Rohrmoser litt, stöhnte, und biß auf einer metallenen Plakette herum. als die Schweizer Räber. Müller und der Österreicher Steiner über den letzten Buckel berabsprangen. Doch keinem der Asse gelang es mehr, dem Amerikaner den ersten Platz zu ent-

Ein Märchen aus Hollywood ist wahr geworden. Bisher hat es einen amerikanischen Olympiasieger nur im Film gegeben. In "Downhill-Racer" hatte Karl Schranz einst Robert Redford gedoubelt.

Billie Johnson erinnert an amerikanische Westernhelden. Andere an seiner Stelle hätten gezittert, auf die Anzeigetafel gestiert, während die besten Fahrer der Welt noch versuchten, seine Zeit zu unterhieten. Bill Johnson nicht. Er drehte Hang und Uhr den Rücken zu und gab Siegerinterviews.

"20 Minuten vor dem Start war ich nervös, dann habe ich mich zur Konzentration gezwungen."

Es gab nur eine einzige Kurve, die für mich gefährlich war. Als ich die passiert hatte, war klar, daß ich gewinnen würde."

"Die Österreicher brauchen sich nicht zu beklagen. Die Piste war schnell, aber sie sind halt nicht gut

genug gefahren." "Ich habe mich unter Druck gesetzt, in dem ich sagte, ich werde diese Burschen in der Pfeife rauchen. Wenn ich jetzt Zweiter oder Dritter geworden wäre, wäre ich blamiert

gewesen." "Den Nasenbohrern habe ich es gezeigt, sie haben gelästert, ich kann nicht Ski fahren, nun bin ich Olym-

piasieger." Johnsons High zielte deutlich in Richtung Franz Klammer. Österreichs Idol hatte vor vier Wochen nach seinem Sieg beim Weltcup-Rennen in Kitzbühel über den Amerikaner gehöhnt: "Jetzt kommt der Nasenbohrer daher." Johnson, der eine Woche vor Kitzbühel sensationell die Abfahrt in Wengen gewonnen hatte, war auf der gefürchteten Streif wie ein Feigling gefahren.

Für Klammer hätte Sarajevo das letzte Hurra werden sollen. Ein zweites Mal Gold, er hätte Helm und Stöcke unters Publikum geworfen und seinen Rücktritt bekanntgegeben. Jetzt fährt er wahrscheinlich weiter. Der zehnte Platz, diese Niederlage schmeckte dem Kaiser bitter. Doch er spie nicht Gift und Galle, wie es befürchtet worden war, der Verlierer Klammer bewies Größe. "Es sieht so aus", so Klammer, "als ob dieser Berg besser zu Johnson paßt als zu mir. Am Tag als die Abfahrt ver-schoben worden sei, da wären die Verhältnisse, die eisige Piste, ihm entgegengekommen. Sicher sei er mit seinem Abschneiden nicht zufrie-

den, meinte Klammer. Aufs Material wollte er es nicht schieben. Er war zwar am Tag vor dem Rennen mit Günter Arnsteiner, dem Junior-Chef der Firma Blizzard, zusammengerasselt, doch das, sagt Arnsteiner, sei bei dem Franz immer so, wenn er unzufrieden sei. Nur kriege die Öffentlichkeit jedes Theater mit Klammer nicht mit.

An den Brettern hat es nicht gelegen. Immerhin holte Anton Steiner mit Skiern aus der Serie von Franz Klammer die Bronzemedaille. Über diese Bronzemedaille ist nur Anton Steiner froh. Alle anderen Österreicher empfinden das Abschneiden der Abfahrer als verbeerende Schlappe. Klammer: "Beschissen, wir sind unter Wert geschlagen worden."

**Eine Nation heult auf. In Wien woll**te man Medaillen sehen. Dort, wo man wie in keinem anderen Land von seinen Skifahrern auch Siege fordert, werden jetzt Überschriften von der sportlichen Naturkatastrophe formuliert. Hat nicht der Sportminister Dr. Helmut Zilk fünf Medaillen verspro-chen und Kurt Heller, der Präsident des Österreichischen Olympischen Komitees, gleich sieben?

rennt's bei allen, und keiner weiß warum. Wenn der Wurm drin ist, dann ist der Wurm drin, und wieder weiß keiner warum." So hat Karl Kahr, der Trainer der österreichischen Abfahrer, das Malheur beschrieben. Der Wurm sitzt tief bei den Österreichern. Nicht nur wegen Johnson. Mit jedem Schweizer Erfolg bohrt er seinen Kopf weiter ins österreichische Holz

Kahrs Plan, am ersten Tag der Spiele eine Goldmedaille zu holen, ist vom Wind verweht worden. Von diesem Gold hatte sich Kahr einen Boom, einen psychologischen Auftrieb für die ganze Mannschaft erhofft. Auf jener Welle, die Kahr erwischen wollte, lassen sich jetzt die Schweizer von Erfolg zu Erfolg tragen. Da übersprang sogar Peter Müller wieder jene Angstbarriere, die sich an ihm am Bjelasnica aufgebaut hatte. Vor einem Jahr, beim Training, hatte ihn der Hubschrauber nach einem fürchterlichen Sturz bewußtlos ins Krankenhaus gebracht. Gestern fehlten ihm nur Wimpernschläge zum Gold. Aber auch Silber ließ ihn



Hatte nicht nur eine große Klappe, bei ihm sti Bill Johnson freut sich über seinen Olympiasieg.



Zwei höbsche und erfolgreiche Mädchen: Maria Walliser und Michaela

## Irene Epple denkt jetzt intensiv an einen Rücktritt

Von PETER LAND

Es wurde nichts aus dem erhofften dreifschen Triumph der Schweizer Abfahrerinnen am Jahorina in Sarajevo. Aber auch so läßt sich das Ergebnis der olympischen Damen-Abfahrt aus Schweizer Sicht durch-aus als außergewöhnlicher Erfolg se-hen: 1. Michela Figini, 2. Maria Walliser, 4. Ariane Ebrat. Nur die hervorragende Gleiterin Olga Charvatova aus der Tschechoslowakei schob sich noch dazwischen auf den dritten

Und Irene Epple? Als 23. von 32 Teilnehmerinnen war sie ins Ziel gekommen, mit mehr als zwei Sekunden Abstand auf die Siegerin, und das sind im alpinen Ahfahrtslauf Welten. Eine deklassierende Niederlage für die Allgäuerin, die damit auch die am schlechtesten placierte Deutsche war, denn Marina Kiehl aus München ("Ich hin rundum zufrieden") war Sechste geworden, Heidi Wiesler aus Staufen 14 und Regina Mösenlechner aus Inzell 17. Irene Epple nörgelte, wie stets nach solchen Niederlagen, sie habe einen angeblich zu langsamen Ski gehabt. Doch mit solchen Äußerungen macht sich die Silbermedaillengewinnerin von Lake Placid im Riesentorlauf mittlerweile eher lächerlich. Wenn es denn wirklich am Material gelegen haben soll, warum sind dann die Tschechoslowakin Olga Charvatova als Dritte und die Schweizerin Ariane Ehrat als Vierte auf Ski-Brettern desselben österreichischen Vertragspartners so entscheidend schneller gewesen?

Doch nach dieser eher unberechtigten Kritik am Material gab sich die 27jährige Irene Epple eher unbeschwert und ohne Scheu vor bohrenden Fragen. "Ich werde jetzt in Rube darüber nachdenken, ob ich Schluß machen werde. Geplant habe ich bis zum Sommersemester in jedem Fall das Medizinstudium in München. Und dann: "Ich bin eben nicht mehr die alte." Was wohl soviel heißen soll: Ihren geradezu unbändigen Ehrgeiz werde sie künftig nicht mehr ausschließlich auf das Absolvieren von Ski-Rennen verwenden, und so gesehen ist auch der 23. Rang von Sarajevo kein Beinbruch...

Sechste war Marina Kiehl, die Junioren-Weltmeisterin in der Abfahrt von 1983, und deshalb sagte sie freudestrablend: "Eine solche Placierung ausgerechnet in Sarajevo zu erreichen, daran hätte ich vorher nicht zu denken gewagt." Josef Ertl, der frühere Bundesernährungsminister und Präsident des Deutschen Ski-Verbandes (DSV), klopfte ihr väterlich auf die Schulter: "Ich freue mich über dich, Marina, du bist ein tapferes Rennen gefahren."

Perspektiven bietet freilich in der deutschen alpinen Damen-Mannschaft allein Marina Kiehl, die Millionärstochter aus München, die einzige Großstädterin im deutschen Team. Ansonsten steht die Crew vor einem olympischen Abgrund. Sollte Maria

Epple heute im Spezialslalom nicht ganz nach vorne fahren, wird die DSV-Equipe erstmals seit den Olympischen Winterspielen 1976 in Inns-bruck ohne Medaille bleiben. Noch vor vier Jahren in Lake Placid gah es für die deutschen Ski-Damen zwei Silbermedaillen durch Irene Epple und Christa Kinshofer.

Nachdenklichkeit bei den Verantwortlichen des Deutschen Ski-Verbandes, Freude bei den Schweizern. Der Doppelsieg in der Abfahrt der Damen und ein Triumph für Michaela Figini, die mit 17 Jahren die jüngste Olympiasiegerin von Sarajevo ist. Fantastisch. Es ist ein traumhaftes Gefühl, für das ich keine Worte finde", jubelte das Mädchen aus dem Tessin, das sich die ebenfalls zum Skicluh Airolo gehörende frühere Schweizer Weltcup-Siegerin Doris de Agostini zum Vorbild gewählt hat.

Freude und Trauer lagen nach diesem Rennen gerade im Schweizer Team dicht beieinander. "Ich weiß, daß in unserem Sport nun einmal Hundertstelsekunden entscheiden, man muß zufrieden sein. Ich kann auch mit Silber glücklich werden. Das war freilich nicht mehr als ein Lippenbekenntnis der Maria Walliser (20), das durch die krampfhafte Mimik in einem der bübschesten Gesichter des Damen-Rennsports Lügen gestraft wurde. Denn daheim in der Schweiz hatte man sie und nicht die Michaela Figini auf den Favoritenschild gehoben.

Abfahrtstrumpf Walliser" überschrieb das Zürcher Fachblatt "Sport" seine Vorschau auf Sarajevo. um dann auszuführen: "Nach Marie-Theres Nadig kam Doris de Agostini, nach Doris de Agostini kam Maria Walliser - es ist eine der Eigenarten im Schweizer Frauen-Abfahrtsrennsport, daß immer zumindest eine absolute Topfahrerin vorhanden ist." Und nun? Nun hat Michaela Figini, die Entdeckung dieses Weltcup-Win# ters, ihr bereits den Rang abgelaufen und dies ausgerechnet beim olympischen Rennen in Sarajevo. Im vorigen Winter tauchte das damais gerade 16 Jahre alte Mädchen fast schüchtern neben ihrem großen Vorbild Doris de Agostini im Rennzirkus auf, und war glücklich, wenn die ihr die optimale Linie in den Kurven

Dann aber setzte die jetzige Olympiasiegerin zu einem Senkrechtstart an, der nur mit den Blitzkarrieren der ganz Großen im Ski-Rennsport verglichen werden kann. Am letzten Januar-Wochenende gewann Michaela Figini in Megeve die Abfahrt und die Komhination - damit schien sie bereits für eine Medaille in Sarajevo gewappnet. "Es ging mir im letzten Winter alles ein bißchen zu schnell. Doch ich werde mich schon noch an dieses Leben gewöhnen", sagte sie vor ihrem Sieg in Sarajevo. Sie wird es schaffen, sie hat ja daheim in der Schweiz genügend Vorbilder.

EISSCHNELLAUF / Gaetan Boucher gewann seine zweite Goldmedaille

## Und Eric Heiden hat gejubelt, als ginge es um seinen eigenen Erfolg

Vor vier Jahren hatte Eric Heiden dem Kanadier Gaetan Boucher keine Chance gelassen. Gestern gehörte der fünfmalige Goldmedaillen-Gewinner von Lake Placid zu den ersten Gratulanten des 25jährigen Wirtschafts-Studenten. Nach Gold über 1000 Meter und Bronze über 500 Meter nun auch ein Triumph über 1500 m vor dem sowjetischen Armeeoffizier Sergej Chlebnikow – das nötigte selbst Heiden, dem erfolgreichsten Eisschnelläufer aller Zeiten, Respekt ab. Heiden, so schien es, freute sich über die Erfolge seines ehemaligen Widersachers wie über einen eigenen Sieg.

Der Amerikaner, in Sarajevo Kommentator einer großen Fernseh-Gesellschaft, gratulierte Gaetan Boucher spontan: Keinem habe ich es mehr gegönnt, als ihm." Der Mann aus Quebec zeigte sich erleichtert: "Jahre habe ich gedacht, warum ich ausgerechnet zur Zeit eines Eric Heiden laufen mußte. Doch nun hat es sich doch gelohnt, nach den Olympischen Spielen von Lake Placid weiterzumachen." Verwundert reagierte

des gleichaltrigen Heiden: "Eric hat fünf Goldmedaillen gewonnen und freut sich nun über meine wie über einen eigenen Sieg." Auch Diane Holum, Heidens berühmte, temperamentvolle Trainerin, die Olympiasiegerin von 1972, sagte mit rauchiger Stimme: "Ich bin ja so glücklich. Gaetan ist ein fantastischer Läufer. Vor vier Jahren durfte er auf keinen Fall gewinnen. Diesmal aber habe ich für ihn gezittert." Gaetan Boucher fing wie fast alle

kanadischen Jungen im Alter von acht Jahren mit dem Eishockeyspiel an und wechselte erst später zum Schnellauf. Nach 1980 hatte er Angebote, zu einem Profiklub der nordamerikanischen Eishockey-Liga zu wechseln. Aber im Sport ist eine Goldmedaille das Größte. Sie ist mehr wert als eine Million Dollar", sagte Boucher.

Bei leichtem Schneefall und Minustemperaturen von sieben Grad Kälte hatte bis zum Lauf des Kanadiers der 28jährige sowjetische Läu-

der derzeit erfolgreichste Eisschneil-läufer der Welt auf die Anerkennung gelegen. 1:58,83 Minuten hatte der gelegen. 1:58,83 Minuten hatte der Ex-Weltmeister vorgelegt. Sein 19jähriger Landsmann Bogjew war bis auf sechs Hundertstel Sekunden an diese Zeit herangekommen. Dann ging im achten Paar der spätere Olympiasieger an den Start und legte sogleich die besten Zwischenzeiten

Nachdem er über 1000 Meter fast eine Sekunde Vorsprung auf Chlebnikow aufwies, baute der 1000-m-Spezialist Boucher ab. \_Auf den letzten Metern bin ich fast gestorben". meinte Boucher, der aber einen Vorsprung von 0,47 Sekunden ins Ziel

Nun ist Gaetan Boucher, der einen Großteil des Jahres in Inzell verbringt, wo er ausgezeichnete Trainingsmöglichkeiten vorfindet, und der mit der deutschen Nachwuchsläuferin Karin Fliege verlobt ist, der große Favorit für die Sprint-Weltmeisterschaften in Trondheim. Dieser Eisschnellauf-Winter könnte endgültig die Saison des Gaetan Boucher

EISHOCKEY / Heute Spiel der Deutschen um den fünften Platz gegen Finnland

## Italiener boten einen Kuhhandel an UdSSR als bestes Team in die Endrunde

sid/dpa, Sarajevo Nach dem unerwartet hohen 10:1-Sieg der UdSSR über Schweden, der bereits für die Endrunde gewertet wird begann in der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft vor dem letzten Gruppenspiel noch einmal das große Rechnen. Dem Team von Xaver Unsinn hätte danach ein 14:0 oder 15:1 über Italien noch die Endrundenteilnahme gebracht, die nach dem 1:1 gegen Schweden schon so gut wie abgeschrieben war.

Daß es am Ende nur zu einem 9:4-Erfolg über die Italiener reichte, liegt an der Leistungsfähigkeit des deutschen Teams, das eben keine 14 Tore besser als Italien ist.

Für die Italiener schien ein Weiterkommen der Deutschen undenkhar. Vor dem Spiel boten sie dem Gegner deshalb einen Kuhhandel an. Ihr habt keine Chance mehr, wir aber können mit einem Unentschieden das Spiel um den siebten Platz erreichen. Also laßt uns unentschieden spielen", lautete der Vorschlag der Italiener.

Die deutsche Mannschaft bestreitet nach der verpaßten Finalteilnahme

heute das Spiel um Platz fünf gegen Finnland. (20.00 Uhr). Die USA, in Lake Placid noch Olympiasieger, spielt gegen Polen um Platz sieben. In der Gruppe B demonstrierte die CSSR bei ihrem 4:0-Sieg über Kana-

da, mit dem sie sich den Gruppensieg und die ersten beiden Punkte für die Endrunde sicherte, daß sie der einzige Konkurrent für die UdSSR sein könnte. Sollte die CSSR (gegen Schweden) und die UdSSR (gegen Kanada) heute ihre Spiele gewinnen. gabe es am Sonntag zwischen beiden Teams ein echtes Finale um die Goldmedaille. Schweden und Kanada würden dann um Bronze spielen.

Gruppe A: Deutschland - Italien 9:4 (1:0, 5:1, 3:3), Jugoslawien - Polen 1:8 (1:2, 0:3, 0:3), UdSSR - Schweden 10:1 (5:0, 4:0, 1:1).

Deutschland: Tor: Friesen. – Ab-

wehr: Kießling, Scharf, Kreis, Niederberger, Berndaner, Reil. - Angriff: Hegen, Kühnhackl, Steiger, Höfner, Truntschka, Reindl, Roedger, Wolf.

Tore: 1:0 Kießling (4.), 1:1 Ciarcia (25.), 2:1 Hegen (26.), 3:1 Reindl (26.),

4:1 Reindl (38.), 5:1 Wolf (38.), 6:1 Hegen (39.), 7:1 Roedger (45.), 7:2 Mastrullo (46.), 7:3 Farelli (48.), 8:3 Kühnhackl (55.), 9:3 Kühnhackl (56.), 9:4 Goegan (56.). - Strafminuten: Deutschland 12, Italien 8.

Die Tabelle:

| 1 112000             |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. UdSSR             | 5 5 0 0 42:5 10     |
| 2 Schweden           | E 9 1 1 94 4 5 7    |
| - Dentachen          | 5311 34:15 7        |
| 3. Deutschland       | 5311 27:17 7        |
| 4. Italien           | 510111111           |
|                      | 5 1 0 4 15:31 2     |
| 5. Polen             | 5104 10-20 0        |
|                      | 5 1 0 4 16:37 2     |
| o. Jugoslawien       | 5104 8:37 2         |
| Grunne R. No.        | rwegen – Österreic  |
| E C C 1 C C T T T T  | wegen - Osterreio   |
| 2:0 (T:4, 2:2, T:0)  | Finniand _ ITC & a  |
| (1-0 1-9 1-1) (30)   | SR - Kanada 4:0 (1: |
| (T.O. T.E. T.T), CO. | SE - Kanada 4-0 (1- |
| 1:0, 2:0).           |                     |
|                      |                     |
| Dia I                | Makayy              |

1. CSSR 5 5 0 0 38:7 10:0 2. Kanada 5401 24:10 8:2 3. Finnland USA Österreich 6. Norwegen

Udssr 2. CSSR

1100 10:1 2:0 1100 4:0 2:0 4. Schweden

St. Water of (3) 120 120 1 Section 19

A Water State

The state of the s 1817 ET-1885 The same Tier agang 

5212 27:19 5:5 5 1 2 2 16:17 4:6 5 1 0 4 13:37 2:8 5 0 1 4 15:43 1:9 Tabelle der Endrunde:

#### XIV. OLYMPISCHE WINTERSPIELE 999

#### Olympia in Zahlen

Gold: Figini (Schweiz) 1:13,16

Silber: Walliser (Schweiz) 1:13,41 Bronze: Charvatova (CSSR) 1:13,53 4. Ehrat (Schweiz) 1:13,95, 5. Gantnerova (CSSR) 1:14,14, 6. Kiehl (Deutschland) und Sörensen (Kanada) beide 1:14,30, ... 14. Wiesler 1:14,98,...17. Mösenlechner 1:15,16,...23. Irene Epple (alle Deutschland) 1:15,65.

Abfahrt der Herren Gold: Johnson (USA) 1:45,59 Minu-

Silber: Müller (Schweiz) 1:45,86 Bronze: Steiner (Österreich) 1:45,95 4. Zurbriggen (Schweiz) 1:46,05, 5. Hößehner (Österreich) und Räber (Schweiz) beide 1:46,32, 7. Wildgruber 1:46,53, . . . 12. Gattermann 1:47,12,...21. Renoth (alle Deutschland) 1:48,39. Dürr (Deutschland) aus-

A STATE OF THE STA

100

(1270 kg)

\*~ Fritz

To the Edition

空上的 生

i dan me

大江 光上上

---

100

- 0.57

---

22

10 THE RES

(A = 2)

a. Impa

AL(T = G)

own in its

- <u>- - - /4</u>-E

o Madi

\* \* \*\*

1.317-1-4

7 × 32 325

and Market

್ ಚಾರ್ವ

 $x_i, z = x_i$ 

 $m = J^{\frac{n-2}{2}}$ 

💆 🖰 المناسبة والمديد

\*7 + E & 7

EISSCHNELLAUF 1500 m der Herren

Gold: Boucher (Kanada) 1:58.36 Minuten Chlebnikow (UdSSR)

geschieden. . .

Bronze: Bogiew (UdSSR) 1:58,89 4. van Helden (Frankreich) 1:59,39, 5. Ehrig 1:59,41, 6. Dieti (beide "DDR") 1:59,73, ..., 25. Scharf 2:02,64, 26. Baltes 2:02,68, 27. Lemcke (alle Deutschland) 2:03,13.

SKI NORDISCH

4x-10-km-Langlaufstaffel, Herren Geld: Schweden 1:55:06,3 Stunden Silber: UdSSR 1:55,16,5 Bronze: Finnland 1:56:31,4

4. Norwegen 1:57:27,6, 5. Schweiz 1:58:06,0, 6. Deutschland (Behle, Dotzler, Schnöbel, Peter Zipfel)

SKI NORDISCH

Spezialspringen, 90-m-Schanze, 3. Training: 1. Puikkonen (Finnland) 113 Meter, 2. Fidjestol (Norwegen) 109, 3. Yagi (Japan) 107. Die besten Sprünge der deutschen Teilnehmer: Bauer 101 Meter, Waldvogel 89, Roh-

> MEDAILLENSPIEGEL nach 28 Wettbewerben

| "DDR"          | 7           | . 7   | 5      |
|----------------|-------------|-------|--------|
| "DDR"<br>UdSSR | 3           | 9     |        |
| Norwegen       | 3           | .1    | 8      |
| Schweden       | 3           | _     | 1      |
| Finnland       | 3<br>2<br>2 | . 3   | 1<br>5 |
| USA            | 2           | 2     | -      |
| Schweiz        | . 2         | · 2   | _      |
| Deutschland    | 2 .         | . 1   | _      |
| Kenada         | 2           | · · - | 1      |
| <b>Italien</b> | 1           | _     | _      |
| Großbritannien | 1           | _     | _      |
| CSSR           | ·. —        | 1     | 2      |
| Japan          | -           | 1     | _      |
| Jugoslawien    | _           | 1 .   | _      |
| Frankreich     | _           | _     | 1      |
| T 1 5 4 4 - 1' |             |       | -      |

**Einladung:** Nach Peter Angerer wurden auch die Rodel-Olympiasie-ger Hans Stanggassinger/Fritz Wembacher vom Präsidenten des Nationalen Olympischen Komitees (NOK), Willi Daume, als Ehrengäste des NOK zu den Olympischen Sommerspielen nach Los Angeles einge-

Versöhnt: Wie einst die Fußballspieler Harald Schumacher und Patrick Battiston ihre Rivalität publicityträchtig beendeten, so wollte auch der österreichische Skispringer Hans Wallner der Öffentlichkeit seine Versöhnung mit dem jugosla-wischen Polizisten Vaso Kujundzic nicht vorenthalten. Nach einer handgreiflichen Auseinanderset-

#### Olympia-Splitter

zung am Eingang des olympischen Dorfes, die für Wallner mit fünfstündigem Aufenthalt auf der Polizeiwache endete, waren Journalisten und Fotografen anwesend, als sich die Kontrahenten die Hand

Rücktrittswelle: Arg dezimiert kehrt die Nationalmannschaft der Rodler aus Sarajevo zurück. Nach Constanze Zeitz (Königssee) erklärten auch die Olympiasieger Hans Stanggassinger/Fritz Wembacher (Berchtesgaden) und das Nachwuchs-Doppel Thomas Schwahl Wolfgang Staudinger ihren Rücktritt vom aktiven Sport. Johannes Schettel (Bigge-Olsberg) ist noch unschlüssig: "Wenn ich weitermache, muß sich bei uns einiges ändern."

## Angerer plus Rodler gleich Mittermaier

I'm olympischen Dorf hat sich eine singer auf sich liegen und bleibt trotz-Gruppe total frustrierter Menschen zu einer Krisensitzung getroffen. Sowjetbürger, die zu Beginn der Winterspiele noch ganz stolz ihre Pelzmitzen trugen. Jetzt jückt und zerrt es unter diesem Fell. Ohrenzeugen berichten, die Damen und Herren der Mannschaftsführung sollen sich angeschrien haben, weil sie einfach nicht wissen, wohin mit ihren ideolo-

gischen Kopfschmerzen Aspirin kann da jedenfalls nicht helfen. Und den Rat, einfach nicht auf den Medaillenspiegel zu schauen, kann ihnen niemand ehrlichen Herzens geben. Schließlich sind sie es, die immer wieder behaupten: Medaillen sind Moralin für das System. Aber Medaillen haben sie viel zu wenig, um im kollektiven kommunistischen Rennen bestehen zu können. Mein Gott, wie sagen sie es nur ihrem neuen Generalsekretär im Kreml: Die kleinen Brüder und Schwestern aus dem Thuringer Wald, aus Leipzig, Dresden und Ost-Berlin haben viel mehr Moralin.

Der Schüler hat den Lehrer aufs Haupt gehauen. Ist jetzt das System der \_DDR\* besser als das der Sowjetunion? Wir dachten bisher, es sei dasselbe. Aber sie haben den Unsinn ja erfunden, sollen sie doch sehen, wo sie jetzt mit ihren ideologischen Kopfschmerzen bleiben.

Vielleicht sollten die Russen einmal den Franz Wembacher fragen, wie man mit dem olympischen Druck fertig wird. Der hat nämlich beim Rodeln die 208 Pfund Lebendgewicht seines Partners Hans Stanggas-

dem ein fröhlicher Mensch, der ein Faß aufmacht und dem schweren Hans die Weißwurst nicht verbietet. Was selbstverständlich nach dem goldenen Beweis, mit anderen Schlittenfahren zu können, nicht allzu schwer

Irgendwer hat ausgerechnet - Verzeihung, nur an den ersten drei Fingern einer Hand zusammengezählt -, daß wir schon jetzt so erfolgreich sind wie bei den Rosi-Spielen von Innsbruck im Jahre 1976. Angerer plus Rodeln gleich Mittermaier - eine merkwürdige. Rechmung. Aber Deutschland braucht Bayern, das

Moge sich die traurige russische Seele doch mit den Österreichern trö-

#### STAND PUNKT

sten. Die fabren vom Berg ab, als hätten sie bis gestern in den vielen kalten Mußestunden zuviel im ersten Ski-Lehrbuch ihres Landes geblättert. Das stammt aus dem Jahre 1884, und in ihm steht: Da saust der Skifahrer pfeilgeschwind vom Berg hineb, so lange, bis ihm der Atem vergeht. Jetzt muß er sich seitwärts in den Schnee werfen, warten, bis er wieder zu Atem kommt. Dann wiederholt sich das Sausen, bis er unten

ankommt." So also ist es. Aber dann steht da unten schon dieser verflixte Easy-Rider Johnson und jubelt. Immer kräftig nach dem olympischen Motto des Winters: Mens rasa in corpore rasante - auch der schnellste Körper

braucht einen schnellen Geist. Vielleicht hat der Klammer-Franz das vergessen, als er zwischendurch zur Frau nach Hause gefahren ist. Ein schwerer Fehler, die eheliche - über die Skibindung zu stellen.

Und daß die Russen in den Nordischen Loipen besiegt werden, ist ja nun auch kein Wunder. Die Erklärung dafür steht schon im Grimnir-Lied der Edda. Da hat sich nämlich die Skigöttin Skadi vom Lichtgott Njörd scheiden lassen, weil er nicht mit ihr in den kalten Norden ziehen wollte und sich lieber am warmen Meeresstrand in der Sonne aalte. Seitdem Skadi wieder bei ihrem Vater wohnt, dem Frostriesen Thiazi, heißt diese große nordeuropäische Halbinsel nach ihr Skandinavien.

Von dort aus hat sie jetzt Schweden, Norwegern und Finnen heimstliches Wetter ins südliche Sarajevo geschickt. Wahrscheinlich lagert Njörd in der Sonne am Adriastrand, und der Zeitpunkt, allen zu zeigen, wer Frau im Haus ist, ist auch geogra phisch sehr günstig. Süße Rache unter geschiedenen Göttern. Und die armen Russen müssen darunter lei-

Wahrscheinlich werden Österreicher und Russen mit diesen Erklärungen nicht zufrieden sein. Uns soll es nicht weiter stören. Wir iedenfalls lassen uns auch von zwei Schwestern nicht ver-epplen, wir werden mit dem olympischen Druck schon fertig. Franz Wembacher, der auf dem Schlitten unter dem 208 Pfund Stanggassinger gelegen hat, ist der beste

FUSSBALL / Kaum neue Erkenntnisse nach dem 3:2 gegen Bulgarien

## An dem Libero Herget will der Bundestrainer aber festhalten

Die Ein-Dollar-Chips stapelten sich turmchenweise, ganz offensichtlich, der Bundestrainer hatte eine Glückssträhne erwischt. Doch wie das bei Jupp Derwall mit dem Glück so ist, er vermag es nicht allzulange festzuhalten, und so blieb am Ende doch nicht mehr übrig für ihn als das, was er eingesetzt hatte. Wie gewonnen, so

Man müßte einmal einen Psychologen ranlassen, um des Bundestrai-ners Roulett-Spiel nach dem 3:2 gegen die Bulgaren im Grandhotel Varna sinnvoll auch für andere Zwecke auszuwerten. Das ganz große Risiko scheut er meist, setzt selten auf eine Zahl alleine. Einen Chip auf vier Felder gleichzeitig im Karree, das ist sein Spiel. Auch eine Art von Raumdeckung. Mit einem wird er schon durchkommen irgendwann, die Wahrscheinlichkeit ist größer, wenn auch der Gewinn geringer.

Mit seinen Liberos halt es der Bundestrainer auf dem Platz ja nicht viel anders. Mathias Herget ist an diesem frostigen Mittwochabend der 15. schon gewesen in der Folge nach Franz Beckenbauer, Doch einen Volltreffer hat Derwall mit dem Uerdinger diesmal nicht gerade gelandet. Er wird wieder eine Chance bekommen", sagt Derwall trotzdem. Und zwar schon am 29. Februar in Brüssel gegen die Belgier.

Herget wird einiges zulegen müssen, um die Teilnahme an der Europameisterschaft im Juni in Frankfurt nicht trotzdem zu verpassen, denn ieder weiß, daß er seinen zweiten Einsatz als Libero dann vorwiegend zwei Umständen zu verdanken hat. Denn zum einen wird der Muskelfaserriß in der Leiste des Kölners Gerd Strack Kandidat Nummer 1, so schnell nicht ausgeheilt sein. Zum anderen hat sich Uli Stielike, Kandidat Nummer 2, durch seine beiden

#### FUSSBALL

## **Forderung**

Norbert Nigbur, ehemaliger Torwart der deutschen Fußball-Natinonalmannschaft, hat die Einführung von Doping-Kontrollen in der Bundesliga gefordert. Es gibt Doping in der Bundesliga", schrieb Nigbur in einem Beitrag für die Illustrierte Quick". In seiner 16jährigen Laufbahn mit 456 Bundesliga-Spielen habe er zwar nie Spritzen gesehen, doch sei die Verabreichung von Tabletten mit der Bezeichnung "AN 1 Dragees" gang und gabe.

Diese enthielten Amphetaminil, das auf der Doping-Liste stehe. Nach Angaben des Herstellers bewirke das Mittel, daß körperliche Ermüdungszustände sowie Antriebsschwäche und Angstzustände überwunden werden. "Im Klartext für Fußballer: Der Spieler wird künstlich wachge-FRANK QUEDNAU | macht\*, erklärte Nigbur.

Tore gegen Bulgarien quasi selbst ins Mittelfeld beordert. Und den Kandidaten Nummer 3, Klaus Augenthaler, hat Derwall überhaupt nicht mehr auf der Libero-Liste.

Hergets Glück, denn leistungsmä-Big überholt hat er keinen der drei in Varna. Die Abwehr ist nach wie vor der Problemfall in der deutschen Elf, und der Libero hatte großen Anteil daran. Er hat zu sehr in die Breite gespielt", meinte Hermann Neuberger, der Präsident des DFB. Optimal war das nicht, das weiß ich auch. meinte der Uerdinger, "aber ich kann eben nur genauso die Libero-Rolle spielen wie im Verein. Wenn ich mich dern soll, bin ich nur noch die Hälfte wert." In Uerdingen macht er das Spiel vor der Abwehr, in der Nationalelf war er dort im Grunde überfüssig.

So lief also alles für den abwesenden Gerd Strack in Bulgarien, der auch die einflußreichsten Fürsprecher hat "Strack ist der Beste", sprach gestern noch einmal Bernd Schuster, "weil er hinten für klare Verhältnisse sorgt." Doch sicher ist Streck deshalb noch lange nicht, schon weil Jupp Derwall trotz Bulgarien ganz offenbar ein Herget-Fan ist: Ein Bombenfußballer mit allen Anlagen, auf den ich nicht verzichten möchte. Sein Problem ist das aller Liberos: Er wird am Genie des Franz Beckenbauer gemessen, und daran kommt keiner vorbei."

Vier im Karree, in Bulgarien waren das Herget, Burdenski sowie die beiden Neulinge Bockenfeld und Brehme für Derwall. Der einzige Treffer ist im Grunde der Kaiserslauterer Brehme gewesen, dem such gestern noch als einzigem durchweg positive Beurteilungen zukamen. Derwall: Er hat eine gute Figur gemacht." Eine Alternative auf dem Posten des linken Verteidigers, darauf baben alle Briegel-Geschädigten lange genug

gewartet. Burdenski aber wird wohl auf ewig bochstens Harald Schuma chers Kronprinz bleiben, und dem schmächtigen Bockenfeld wurden einige Schwächen in der Defensive eindeutig aufgezeigt.

Bei den beiden Gegentoren sind inige einfach stehengeblieben und haben sich auf andere verlassen", kritisierte hernach auch Uli Stielike, und da war nicht einmal der ansonsten zuverlässige Karl-Heinz Förster auszunehmen. Stielike: "Da muß sich die Abstimmung verbessern." Immerhin: Die Raumdeckung war den

Der Mantel der Verschwiegenheit

wird allgemein am liebsten über die Vorstellung von Karl-Heinz Rummenigge ausgebreitet; und dafür war die verfrorene Eisfläche im Stadion Gagarin gerade groß genug. "Das war kein Boden für Techniker", sprach der Münchner, "nicht umsonst haben besonders Bernd Schuster, Mathias Herget und ich die meisten Probleme gehabt." Unlust war ihm vorgeworfen worden, doch das läßt Rumme nigge nur bedingt gelten: "Länder-spiel ist Länderspiel. Da kann man nicht zurückstecken. Aber jeder hatte doch die Angst im Hinterkopf, daß auf diesem Boden etwas passieren könnte. Der eine eben mehr, der andere weniger." Na, und der größte Verfechter dieser Reise ist der Kapitän ja bekanntlich ohnehin nicht gewesen. Fazit Derwall: "Wir haben uns durch dieses Spiel personell verbessert. Es gibt wieder mehr Konkurrenz, und die belebt das Geschäft. Davon lebe ich und somit auch die Mannschaft "

Nach dem Spiel gegen Belgien, so wäre es dem Bundestrainer am liebsten, soll die Mannschaft für die EM stehen: "Es wäre gut, wenn ich dann sagen könnte: Dieser Spieler packt's und dieser nicht."

#### TISCHTENNIS / 1:6-Niederlage gegen England

#### Präsident Gäb: "Brauchen wieder Gewinnertypen"

dpa/sid/DW. Berlin allerdings konnten sie (noch) nicht Die erneute Niederlage klagte an. Doch nach dem 1:6 gegen England flüchteten sich die Verantwortlichen des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) nicht in Selbstverteidigung. Angesichts ihrer trostlosen Position im internationalen Vergleich sahen rakterwechsel vor. "Wir haben introsich zur Ilreach zwimgen. Doch das Ergebnis dieser verbalen Vergangenheitsbewältigung ("Wir haben lange Jahre auf Zufall gebaut", DTTB-Präsident Gäb) beinhaltet bereits die Entschuldigung von morgen. Leider wurde der Generationswechsel verschlafen. Wir brauchen mindestens fünf Jahre, um Anschluß an die Spitze zu finden", analysierte Bundestrainer

Charles Roesch (62). Die Versäumnisse der Vergangenheit dürfen sich nicht wiederholen. Darüber sind sich beide einig. Das richtungweisende Zukunftskonzept vorlegen. Während der Bundestrainer als erste personliche Konsequenz seine Zusammenarbeit mit den Trainern in den Landesverbänden bei der Nachwuchsförderung verstärken will, zieht Präsident Gäb einen Chavertierte Leute ins Rennen geschickt. Auf lange Sicht aber müssen wir eine Mannschaft finden, die eine offensivere, positive Mentalität zeigt. Wir brauchen richtige Gewinnertypen."

Damit ist der DTTB wahrlich nicht gesegnet. Bei der jüngsten Europaliga-Niederlage konnte nur der Düsseldorfer Ralf Wosik mit 21:7, 21:18 gegen Graham Sandley gewinnen. Positiv beurteilte der Bundestrainer au-Berdem noch die Leistung der erst 17jährigen Annette Greisinger (Donauwörth), die trotz der 19:21-8:12-Niederlage in ihrem ersten Länderspiel Hoffnungen weckte.

## 

Lohre übersprang 5,53 Meter Zweibrücken (dpa) - Günther Lohre (Kornwestheim) übersprang bei einem internationalen Sportfest in Zweibrücken 5,53 Meter im Stabhochsprung. Gerhard Schmidt (Zweibrükken) belegte mit 5,43 Meter den zwei-

#### Leonard soll verzichten

Mexiko Stadt (sid) - Das World Boxing Council (WBC) rät dem zurückgetretenen Box-Weltmeister Sugar Ray Leonard (USA) zu einem Verzicht auf das geplante Comeback gegen seinen Landsmann Kevin Howard. Leonard hatte sich am Montag einer Augenoperation unterzieher

#### **Holmes verteidigt Titel**

New York (sid) - Larry Holmes, in 45 Kämpfen ungeschlagener amerikanischer Schwergewichts-Boxer, verteidigt am 6. April gegen seinen Landsmann John Tate erstmals den Weltmeister-Titel des neugegründeten Internationalen Box-Verbandes (IBF). Holmes hatte im Dezember seinen Weltmeister-Titel (Version World Boxing Council) zurückgegeben, da ihm ein Kampf gegen den südafrikanischen Weltmeister (Version World Boxing Association) Gerrie Coetzee untersagt worden war.

#### Hartwig zahlt Geldstrafe

Hamburg (sid) - William Hartwig. Mittelfeldspieler des Fußball-Bundesliga-Klubs Hamburger SV, wird eine Geldstrafe von 2000 Mark zahlen, mit der ihn das Präsidium seines Vereins aus disziplinarischen Gründen belegt

#### **Duran droht Titelverlust**

Panama Stadt (sid) - Die World Boxing Association (WBA) will Robert Duran, den Junior-Mittelgewichts-Weltmeister aus Panama, zu einem Titelkampf gegen Mike McCallum (USA) zwingen. Sollte sich Duran weigern, droht ihm der Titelverlust.

Europaliga-"Superdivision", sech-ster Spieltag: Deutschland – England 1:8, CSSR – Frankreich 4:3, Ungarn – 1. Jugoslawien 2. CSSR 3. Polen Schweden England 63325:17 6:6 63321:21 6:6 Ungarn Deutschland 6 3 3 20:22 6:6 6 1 5 10:32 2:10 6 0 6 16:26 0:12 8. Frankreich

HANDBALL Bundesliga, Herren: Günzburg - Es-

VOLLEYBALL Bundesliga, Herren: Gießen - Pa-Schmieden - Lohhof 0:3. HOCKEY

Bundesliga, Herren, Gruppe Nord, 12. Spieltag: SW Köln – Leverkusen

#### EISHOCKEY

Freundschaftsspiel: Düsseldori -Smoke Eaters Geleen (Holland) 13:1. Internationales Hallenturnier in Paris: Hamburg – Monaco 3:1

GEWINNZAHLEN Mittwochalotto: 2, 6, 21, 25, 28, 34, 35, Zusatzzahl: 27 (Ohne Gewähr) GEWINNQUOTEN

Mittwochalotto: Klasse 1: 880 035,80, 2: 37 778,70, 3: 5411,40, 4: 99,30, 5: 7,60. (Ohne Gewähr).

# Unser Sportler des Jahres.

Der neue zweitürige Saab 900i ist da.

Tetzt gibt es zioen Soab 900 nuch Umit zwei Türen. Dee Senb 3081. Der 2-Liter-4-Zylinder-Einspritzmotor ist nech dem Turbomotor ensere . schneliste Muschine. Sie leistet 85 kW bzw. 115 PS sed ermäglicht legge Streckse mit kobem Tempo. Dech sech für sichere und schnelle üherbelmenöver llefert die i-Maschieo zusätzliche Kräfte. Für seine serienmäßinee Extras bette er 18 Pësktohes auf dem I verdient. Scheinwerfer - Wisch - Wasch-Anlage, Breitreifee mit geriegem Reflwiderstand, Gasdruckstoßdämpfer, Servaleekuen. Woltwiekulspiegel, Drehzablmesser, bebeizter Fabrersitz, 5-Gaog-Setriebe, emlegbare Sücksitze. Ne belschleßleuchten.

Wie der Senb turbe, so ist euch dar Saab 906 | mit Front- and Heckspoller eusperästet, was nicht nor seine



Aerodynemik verbessert, seedere ihe aoch so sportlich eusseben läßt, wie er wirklich ist. Weil der Saab \$80 i ebor each in der Serieeaesstattung viele Autos in den Schetten stellt, ist er due Ideale Automebil für alle, die zwar gern sportlich, dobei abnr aech komfertabol lahren weiten. Lureen Sie bet ihrem Seab-Händler den Senh 920 i mit den 18 Přicktchee ani dem i kennen. Die naverbindliche Preisempfablneg ab Importieger beträgt für den Saab

Suab 99 EL. 900 EL. 900 ELs. 900 ELI. 900 L. 900 ELF.

2000 Frankfurt/Main 59. Tel. (8611) 5959-236/237.

SAAB

Kraft end Yerstand.

"Didi" Hallervorden

#### Der schönste Mann aus der Mietskaserne

Direkt von der Bühne holten sie ihn und verhafteten ihn unter Mordverdacht, Das war 1966, da hatte ihn Berlins Boulevardpresse schon vorab zum lüsternen Metzler gemacht, 25 000 Mark Schadenersatz sollten den Schmerz lindern.

1982 prozessierte er wieder mal, diesmal mit einer Fertighausfirma, die ihm das vereinbarte Entgelt für die Schleichwerbung in einer seiner Shows nicht zahlen mochte

Nicht nur solche Prozesse hat Dieter Hallervorden durchgestanden. Als der Sohn eines Dessauer Flugzeugkonstrukteurs 1958 in den Westen Berlins übergesiedelt war und sich an Hilde Körbers Max-Reinhard-Schule bewarb, wies man den 22jährigen ab: Talent zum Schauspielen hätte er null. Daß er in Ost-Berlin Romanistik und Publizistik und im Westteil Theaterwissenschaften studiert hatte, schlug nicht zu Buch. Rudolf Ferner

Heut' abend - ARD, 23.00 Uhr

sah das dann anders und vermittelte ihn an die private Schauspielschule von Marliese Ludwig.

Der Eleve mauserte sich zum Synchronsprecher, später zum deutschen alter ego des Engländers Marty Feldman. Zuvor noch hatte er sich dem Kabarett "Die Bedienten" angeschlossen und dann, gerade 25 geworden, sein eigenes gegründet, Die Wühlmäuse\*. Schon da bewies er Standvermögen: sein Team gab angesichts der Konkurrenz von "Stachelschweinen\*, "Insulanern\* und "Bügelbrett" mitnichten klein bei und überlebte gar das meiste von allem, was nicht noch immer als müder Abklatsch ehemaliger Berliner Vitalität sein Dasein fristet.

Das Fernsehen verspertte ihm zwar noch jede Studiotür, aber das konnte ihn nicht bremsen. Hallervorden spielte mit seiner damaligen Frau, der Schauspielerin Rotraut Schindler, weiter deftiges politisches Kabarett. Dann mußte er für zwei Wochen hinter Gitter, nur weil er ein Automodell fuhr, wie auch der wahre Prostituiertenmörder eines gelenkt haben sollte.

Hatten Mitte der Sechziger Rufmord und ungesundes Volksvermögen den Wühlmäuserich der Kabarett-Exklusivität recht derb entrissen.



Yom Kabarettisten zum Blödler: Didi" Hallervorden FOTO: KÖVESDI

so tat der Schauspieler selber noch eins drauf. Er wollte spielen, worüber alle lachen können. Und tatsächlich brachte ihm der Entschluß, von schummrigen Kabarett auf grelle Kalauer umzusatteln, dem Publikum fortan den häßlichen Deutschen\* wie einen Spiegel vorzuhalten, den endgültigen Durchbruch. In Menges Millionenspiel" mit der Rolle des Köhler und im "Springteufel" noch einigermaßen auf dem Damm, alberte der längst Rehabilitierte und inzwischen auch TV-tauglich Geschriebene emsig über Berlins Stacheldrahtrollen hinweg.

Nach seiner satirischen TV-Einstandsrevue "Abramakabra" kamen Serien wie "Läster-Lexikon" und "Nonstop Nonsens", letzte übrigens mit über 50 dicken Prozent Sehbeteiligung. Fortan war er Volkes Didi und wurde damit auf eine Maskottchenstufe mit den Fernsehmoderatoren und den Fußballmatadoren gehievt. So geehrt, trieb's der häßliche Deutsche mit Fernandelgrinsen und Glupschaugen auf eine neue Spitze und sang: "Ich bin der schönste Mann in unsrer Mietskaserne.

Mehr deutsche Spielfilme folgten, sogar eine Krimikomödie des Louisde-Funès-Regisseurs Jean Girault ("Ach du lieber Harry"), mehr Fernsehen, mehr Platten - Didi, mittlerweile privat von seiner Frau getrennt und Vater zweier Kinder, kann sich vor Erfolg kaum noch retten.

Die Arbeit an einer nagelneuen, 13teiligen TV-Serie unterbrach er zum Jahresende "nur", um sich in den USA auf sein bisher Schwerstes zu präparieren - eine Live-Show in Las Vegas, "Here Comes Didi". Da wird er nämlich im März munter auf Amerikanisch blödeln.

Wo er doch in Dessau nur Russisch hatte... ALEXANDER SCHMITZ

Das Zweite Deutsche Fernsehen will anläßlich der europäischen Direktwahlen zum Europa-Parlament am 17. Juni das Thema "Europa" in einem breitgefächerten Programmangebot vorstellen. Ermutigt wird Mainz zu dieser Aktiion vor allem auch durch das Ergebnis einer Umfrage der "Forschungsgruppe Wahlen e.V.", bei der im ZDF-Auftrag ermittelt wurde, daß nur 22,5 aller Wähler zur Zeit überhaupt Interesse an der zweiten Europa-Wahl haben.

Fast drei Viertel der Wähler, so heißt es im Text der in Bonn vorgestellten Ergebnisse, fühlten sich nicht ausreichend über das Europäische Parlament und seine Situation informiert. Das sei die gleiche Lage wie 1979. Nur 46 Prozent aller Befragten (1009 wahlberechtigte Personen im Bundesgebiet, ohne West-Berlin) wol-len zum Wahllokal gehen.

In steigendem sehen die Deutschen eher Nachteile (28 Prozent) als Vorteile (12 Prozent) in der EG-Mitgliedschaft, Nur noch für 42.5 Prozent sind die Entscheidungen des Europa-Parlaments .wichtig" oder sehr wichtig". 1979 galt das noch für knapp zwei Drittel aller Wähler.

spielt werden kann: Mit Arthur

Schnitzler kommen wir nicht zurecht.

Glücksfälle bestätigen eher die Re-

gel, daß jenes Wien, das er ohne jedes

Operettenklischee beschrieb, uns ent-

wischt. Um so mehr Verdienst liegt

darin, den Roman Der Weg ins Freie

in einen Fernsehfilm zu verwandeln

Schnitzler entwirft da ein schier ka-

leidoskopartig buntes Bild, ein aus

vielen Figuren-Steinchen zusammen-

gepuzzeltes Mosaik. Erst der diagno-

stische Blick des Arztes Schnitzler, so

sehr er ihn durch impressionistische

Behutsamkeit getarnt hat, prapariert

Daraus folgt: Mit einer verengten

Optik, die sich auf die Protagonisten,

den komponierenden Baron von

Wergenthin und seine Geliebte Anna

konzentriert, kommt man der Sache

(ARD).

Konturen heraus.

Zu der "Basisinformation", die das

KRITIK

Verengte Optik

Das Theater beweist es, vor allem kaum bei, auch wenn einem zwei langeit "Der Reigen" wieder gege Fernsehabende zur Verfügung ste-

rung.

ZDF jetzt anbietet, gehört als Sendereihe die Dokumentation unter dem Titel: Was einem Nachbarn so auffallt" oder die Reihe "Bilder aus Europa". Am 14 Juni wird ZDF-Chefredakteur Reinhard Appel eine "Bürgersendung" mit den Parteivorsitzenden zu europäischen Themen abhalten. "Ursprung Europa" heißt eine fünfteillige Reihe ab 15. April. Hier soll zu den "Ursprungsgebieten der europäischen Kultur" geführt wer-

Ergänzend zu den schon fest termi nierten Sendungen und zur laufen den Berichterstattung über aktuelle Themen werden Europa-Themen beim ZDF auch in anderen Sendungen aufgegriffen. Als Beispiel wurde in Bohn vor der Presse der "Länderspiegel" genannt, der Beispiele von Städtepartnerschaften zeigen wird. das "Politbarometer" gibt demoskopische Antworten auf europäische Fragen, und in der "Bonner Runde" unter Leitung von Johannes Gross sollen die europäischen Spitzenkandidaten der Parteien befragt werden.

Am Wahltag selber wird das ZDF durch die Dauer der Berichterstat-tung - zwei Stunden - die Wichtigkeit des Vorgangs unterstreichen. Es gibt Prognosen und Kommentare der in Blockzeiten zugeschalteten ZDF-Korrespondenten in europäischen

hen. Die verdämmernde kakani-

sche" Monarchie in Wien an der Wen-

de zum 20. Jahrhundert, das spezifi-

sche Milieu der Salons und Caféhau-

ser, der seit den achtziger Jahren ste-

tig zunehmende Antisemitismus, al-

les des gerät dann nur zur Garnie-

Die Ehefrau des Hauptdarstellers,

Karin Brandauer, führt Regie, und sie

ist bemüht Klaus Maria Brandauer

(Wergenthin) und manchmal Krista

Posch (Anna) effektyoll ins Bild zu

setzen. Gerade da haperte es aller-

dings am meisten: Die Bilder ver-

rutschten, mehr als einmal liefen die

Abgelichteten aus der Einstellung

oder wurden unzulässig angeschnit-

ten. Eine Meisterleistung der Absol-





## ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

Nur liber die ARD

18.55 Lock met wieder Von Günter Pfitzmann

16.96 Togesschau 16.16 Vorhang auf, Film ab 16.15 Geschichten aus der Steinzeit Die Siedlung der Raben

dazw. Regionalprogramme 20.15 Wie angelt man sich einen Millio-

> Amerik Spielfilm, 1953 Mit Marilyn Monroe, Betty Grable, Lauren Bacall u. a. Regie: Jean Negrilesco Drei New "arker Mannequint ha-ben sirii in den Kopf gesetzt, nur Männer mit dicken Bankkonten zu heiraten. Leider sind die ersehn-ten Millionäre schwerer aufzutreiten Millionare schwerer dufüttel-ben, als die drei Grazien sich das vorstellen. Als schließlich doch ei-nige vielversprechende Herren anbeißen, ergeben sich überra-schende Komplikationen.

Wirtschaftskriminalität - Jährlicher Witschaftskriminalität – Jährlicher Schaden in Milliardenhöhe / Der zweite Arbeitsmarkt – Simvolle Beschäftigung statt Arbeitslosigkeit / Kaffeeabkommen – Subventioniert der Westen die Ostblacktinporte? / Das Konjunktur-Barometer – Die Wirtschaftsprogenster – Die Wirtschaftsprogens gnose für die nöchsten Monate. Moderatoren: Manfred Trebess und Wolf-Dieter Ebersbach

mit Bericht aus Bonn ARD-Talkshow mit & Fuchsberger Zu Gast: Didi Hallervorden mit Joachim

25.45 Die Gebelmaisse von Paris Vierter Teil der Fernsehserk Regie: André Michel

11.06 Ruisebilder aus der DDR 11.56 Die unglaubliche Show 12.10 Aus Ferschung und Technik 12.66 Pressentung

Olympische Winterspiele 8.55 Biathion: 4 x 7,5- km-Staffel 11.20 Sialom: Damen, 1. Lauf 13.20 Sialom: Damen, 2. Lauf 13,30 Viererbob: 1, und 2, Lauf

16.00 heute 16.06 Die Schillapte Wer zuletzt quakt, bleibt ein Frosch (2)

14.20 PH# Sportstudio für junge Zuschauer Mit Wolfram Esser

17.00 heete / Ane den Ländern 17.16 Tele-Mestrierte Zu Gast: Wolfgang Michels, Cosi 17.50 Pat und Petachen ich, der Polizeipräsident

James last spielt Welthits der-Besties

29.28 ZDF-Olympia-Studie Bericht vom Tage und Eshackey: 1, Spieltag – Finalrunde 25.46 heute

Amerik: Spielfilm, 1975 Mit Anne Meara, Sean McClory u. a.
Regie: Marvin Chomsky
Die Generalstochter Charlotte
Randall ist mit dem ehrgelzigen
Peter Ames Chase verheiratet,
dem Sohn des Ex-Gouverneurs.
Peter führt ein graßes Haus, denn
er mächte selbst gem für den
Gouverneursposten kandidieren.
So ist die Villa wieder einmal mit
Gösten angefüllt, als Charlotte ih-

Gästen angefüllt, als Charlotte Ih-ren Mann unvermittelt mit einem Messer ersticht: Alle Welt fragt Messer erstene Abe Welt Ingr sich, warum. Der alte Stootsan-wolt ist gerade verstorben, so rückt der bisherige Stellvetreter Herold Cutter automatisch auf und



SÜDWEST 18.58 Telekolleg Nur für Baden-Württer 19.00 Abendschau

Nur für das Saarland 19.88 Soor 5 regional Gemeinschaftsprogram 19.25 Nachrichten

18.45 Rundschau
19.86 Uncor Land
19.45 Der Verdommte der Inseln (1)
Fernschfilm in drei Teilen
28.48 Wer mäckte Jahen eine den Trest
der Stume . . .
21.26 Z. E. N.
21.30 Rundschau

21.45 Nix för unget 21.80 Da schau her 22.20 The Hornette 22.46 Sport houte Der Maler Max Beckmann; Eine

ventin der Wiener Filmakademie war Verliebt ins eigene Spiegeibild: Das Mannequin Pola (Mariya Monroe).
das nicht. KATHRIN BERGMANN (Wie angelt mas sich einen Millionits? - ARD, 20.15 Uhr) Foro: THERLYK

#### Ш.

12.50 Marce Fast om Ziel 19.60 Aktuelle Stund Mit "Blickpunkt Düsseldorf 20.00 Tagesschau 20.15 Schananes im Demeniand Bericht aus Madagaskar von Theo 21.00 Webs, were der Spanistabl 21.45 Abfahren auf Winterberg Abfahres ouf Winte Geschäft im Schnee 22.15 Der Doktor ved dat liebe Yieh 25.00 Rockpalast 8.00 Letzie Nachrichten HORD 18.30 News of the Week 18.46 Follow me (48/46) 19.15 Males mit Zahlen Heute: Machen Sie sich selbs schl: Kurznachrichten

21.15 Die verrstene Revolution Heimlich gedrehte Filmbilde

22.66 NDE-Talkshow 25.50 Letzte Nachrichten

HESSEN 18,00 Klamo

18.06 Klemethakisto
Cheriie Chaplin
18.15 Raix der Extreme
Der Mensch unter Wasser
19.06 Geschichte im Ferseehen
Rose Luxemburg
19.46 News of the Week
20.00 Freitage um 8
20.45 Barichte oue der Wissente
Vom Nutzen unnützer Pfür

Vom Nutzen unnützer Pflanze 21.39 Desi aktuell 21.45 Club 2

Nur für Rheinland-Pfalz 19.56 Abox

19.25 Nachrichten
19.36 Fermel Eins
28.15 Von Nenechen und Maechines
Roboter; die neuen Kollegen
21.66 Postfach 826
21.15 Einsthrung in das Erbrecht (5)
21.45 Das Geld ist ein Witz...
22.30 Richelleu (1)
25.26 Grenada

Odystee

21 XII Provinciacione

BAYERN

for Reconstruction and Development (Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) - Weltbank -

International Bank

6%% Deutsche Mark-Anleihe von 1973 - WKN 464 251/60 -

Ausiosung Bei der am 9 Februar 1984 gemäß Zitter 3 der Anleihebedingungen unter notarieller Aufsicht stattgefus

Serie 7 - WKN - 464 257 mit den Stücknummern

54001- 63000 zu ie DM 1000. 99601-101 200 zu je DM 10000,im Nennbetrag von DM 25000000,- gezogen.

Die Einfösung der verlosten Stücke erfolgt vom 2. Mai 1984 an zum Nermbetrag gegen Einreichung der Tell-schuldverschreibungen und Zinsscheine per 1. Mai 1985 utt. bei den nachstehend genannten Banken sowie Deutsche Bank Aktiengesellschaft Dresdner Bank Aktienge

Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft ADCA-Bank Aktiengesellischaft Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt Badische Kommunale Landesbank -- Girozentrale Bank für Gemeinwirtschaft Aktiengesel Baverische Landesbank Girozenta Bayerische Vereinsbank Aktlengesellschaft Berliner Bank Aktiengesellschaft Berliner Handels- und Frankfurter Bank

Bromer Landeshank Richard Daus & Co., Bankiers Deutsche Bank Saar Aktiengesellschaft Deutsche Länderbank Aktiengesellscha Conrad Hinnch Donner Hallbaum, Maier + Co. AG-Landkreditb Handels- und Privatbank Aktiengesellschaft Hessische Landesbank – Girozentrale – von der Heydt-Kersten & Söhne Landesbank Rheinland-Pfalz – Girozentral Merck, Finck & Co. National Bank Aktiengeselischaft

Norddeutsche Landesbank Girozentrale Sal. Dopenheim jr. & Cie. väbische Bank Aktienges

Vereins- und Westbank Aktiengesellschaft Weberbank Kommanditgesellschaft euf Aktien Westfalenbank Aktiengesellschaft Die Verzinsung der eusgelosten Stücke endet am 30. April 1984

Bank für Handel und Industrie Aktieng Bankhaus H. Aufhäuser Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bani Aktiengesellschaft

Joh. Berenberg, Gossler & Co. Berliner Commerzbank Aktieng Bankhaus Gebrüder Bethmann Effectenbank-Warburg Aktion

Georg Hauck & Sohn Bankiers Kommandi schaft auf Aktien Bankhaus Hermann Lampe Kommanditge andesbenk Schleswig-Holstein Girozentrale . Metzler seel. Sohn & Co. ankhaus Neelmeyer Aktiengesetischaft Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaf Reuschel & Co.

Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co. Simonbank Aktiengese Trinkaus & Burkhardt M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co. Westdeutsche Landesbank Girozentrale Girozentra

Der Gegenwert etwa tehlender Zinsscheme wird vom Kapitalbetrag einbehalten Die zum 1. Mai 1984 fälligen Zinsscheine werden gesondert in der üblichen Weise eingelöst. Von den bereits früher ausgelosten Senen 2, 3, 4, 5 und 6 sind noch nicht alle Stücke zur Einlösung eing

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

## taschenbuch magazin Heft 1/'84 Kostenlos im Buchhandel

#### OVE Hemburg-Office

Sitzadresse Firmensitz Niederlassun Kontaktairesse Telefon-Service Bārerāume

lang- und kurzfristig Telez/Teletex-Service Teletax-Service

von ihnen aber benötigt wird. Nennen Sie uns Ihre speziellen Wün

sche, wir werden Ihnen ein entsp chendes Angebot unterbreiten. Mexicoring 23, 2000 Hamburg 60 Telefon 0 40 / 6 30 30 31

Wir kaufen u. verkaufen fast jeden Warenposten aus dem Food- und Non-Food-Bereich Tel 66 81 / 5 78 11, FS 4 421 283

Generalagenturen für Südafrika. Ihr Partner mit Sitz im Cape Town, evtl. Beteiligung oder Si-cherheiten bis 1 Mill. DM. Ang. u. W 4219 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### **USA**, Export

Suchen Sie eine ständige Vertre-tung in USA? Wir sind in der Lage, Ihre Produkte auf dem US-

Ang. u. K 4209 an WELT-Verlag Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Alteingesessenes Gebändereini-

Gebiet der Bundesrepublik ausdehnen möchte, sucht zur Ver von Industrie, Großbetrieben Verwaltungen, Krankenhäusern

Schulen usw. zur Vermittlung von Jahresaufträgen gegen Beteiligung bzw. Spitzenprovision über die gesamte Laufzeit. Alle Zuschriften werden ausschließ-lich vom Chef allein bearbeltet, so daß sich strengste Diskretion bei der Bearbeitung von Zu-schriften von selbst versteht. Angeb. erb. u. L 3616 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 84, 4300 Essen



## **Das Thema** am 29. Februar'84



## Gesundheitnur noch ein Luxus?

Das Kostendämpfungsgesetz hat tiefe Spuren hinterlassen.

Heilbäder klagen über zurückgehende Besucherzahlen anderen ist es schon gelungen, sich auf die geänderte Situation einzustellen. Die Verantwortlichen, vor allem in den Verbänden, bemühen sich um Besserung. Aber nach wie vor fragen viele Patienten, welche Chancen sie noch haben, zu einer Kur zu kommen. Viele greifen zur Selbsthilfe, zu bewährten Heilmitteln oder halten sich sonstwie fit.

Die WELT schildert die Situation in einem Report "Gesundheit - Fitness - Kuren".

Kaufen Sie sich diese Ausgabe der WELT. Oder beziehen Sie die WELT im Abonnement, Dann sind Sie täglich weltweit orientiert und versäumen keine der vielen interessanten Sonderveröffentlichungen dieser Zeitung.

Probelieferung kostenlos. Anruf genügt: (040) 347 47 17

An: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 Gastleser-Coupon Bitte schicken Sie mir die WELT zwei Wochen kostenlos und unverbindlich zur Probe. Vomame/Name: PLZ/Ort; .

Vorwahi/Tel.:

#### Lockender Konjunktiv-

-reich. "Bei manchem Werk eines berühmten Mannes", sagt Lichtenberg, "möchte ich lieber lesen, was er weggestrichen hat, als was er hat stehenlassen." So hätte auch ich gern in jeder Biographie ein Kapitel, das darlegt, was der Held der Geschichte gerne getan hätte, aber zu tun infolge von innerer oder äu-Berer Hemmung verhindert gewe-sen war. Ich meine durchaus nicht, was er geträumt hat: Eckermann gewesen zu sein, oder wie er an Stelle des Cato gehandelt hätte. Ich denke an Tätigkeiten, die im Berei-che des Möglichen lagen, aber zu spät als lockend erkannt oder, früh erkannt, durch widerstrebende Umstände, etwa durch aufgezwunge-nen Ortswechsel oder durch Krankheit, ad infinitum verschoben wur-

Ich möchte gern lesen, was der bedeutende Mann als Versäumnis beklagt; ich wünschte, sein Leben im Konjunktiv kennenzulernen. Es wird zwar das eine, was jemand tut, bestimmt von dem anderen, das er tut: Es spiegein in jeder einzelnen Handlung sich sämtliche anderen Handlungen wider; denn es mag einer noch so viel tun, es kommt alles aus seinem einen und einzigen Sein. Jedoch, zu dem ganzen Sein eines Menschen gehören auch all seine unausgeschöpften Potentiale. Ja, zweifellos waltet so etwas wie Kompensation zwischen angestrengten und unbenützten Organen, zuerst einmal schon als Ersetzung des einen durchs andere, sodann auch als Ausgleich zwischen denselben.

Section 1

527222 801

is & Sepectica

E DESCRI

jį

Es muß der wohl unbestreitharen Tatsache aber, daß selbst der zufriedenste Mensch sich als ein dennoch im Eigentlichsten verhinderter empfindet - die Luft in den Schenken und Bars ist geschwängert von solchen Geständnissen -, doch wohl die andere zugrunde liegen, daß wir, wie wir's auch machen, es immer verkehrt machen (um die geläufige Redensart einmal beim Wort zu nehmen). So wäre denn, was wir tun, eine bloße Analogie zu dem, was wir könnten. Was aber dieses mın sei, das werden wir ebensowenig erfahren wie das, was Lichtenberg lieber als alles andere gelesen

Das Leben ein Tanz - Ettore Scolas komödiantischer Film "Le Bal", mit dem heute abend die 34. Berlinale eröffnet wird

## Was bleibt von uns und unserer großen Liebe?

E in Tanzpalast irgendwo in Paris spielt den Solopart in Ettore Sco-las Film "Der Ball", der heute abend die Berlinale eröffnet. Fast fünfzig Jahre französischer Geschichte hat dieser Saal Revue passieren sehen, ohne daß er selber sich sonderlich verändert hätte. Die vergilbten Fotos an den Wänden bezeugen das. Sie rücken ins Bild, wenn der alte Kellner weißbefrackt über das Parkett schlurft und die Lampen andreht. Das Lokal wirkt eher häßlich, vor allem wenn es menschenleer ist. Ein Wartesaal zum großen Glück, mit hohen grauen Marmorsäulen, Palmen in Terrakotta-Kübeln, Spiegelwänden, einer Theke voller Flaschen verloren in einer Ecke, Caféhaus-Tischchen von Thonet, die eine enorme Tanzfläche emrahmen....

Und dann treten sie auf, die Gäste des Abends, einer nach dem anderen und alle allein. Die Damen zuerst. Damen jeglichen Alters mit Lockenperücken und falschen Perlen, im Pelz oder in Spitze, im Faltenrock oder auch im schwarzglänzenden Re-

Sie posieren vorm Spiegel und machen sich schön. Das grelle Licht dikker Kugelleuchten holt Runzeln und Falten erbarmungslos hinter der Schminke hervor. Und die Kamera ist in Großaufnahme dabei. Sie macht den Zuschauer zum Voyeur bei dieser Selbstdarstellung vor Fassaden. Die Damen setzen sich an die runden Tischchen, mondan und kühl geben sich die einen, aufreizend-sexy die anderen. Goldbeschuhte Beine schlingen sich nervös um zierliche Stuhlbeinchen.

Es folgt der Aufmarsch der Herren. Auch sie defilieren vor der Spiegelwand, zupfen an der Krawatte, streichen sich übers pomadige Haar und ziehen Grimassen. Kritisch fassen sie den Damenflor ins Auge. Blicke werden getauscht, die Stimme von Charles Aznavour schmachtet: Laß uns Wange an Wange tanzen." Das Gerangel um die Damen beginnt.

Eine abgetakelte Fünf-Mann-Band intoniert einen Paso Doble, Die kuriosesten Paar-Formatiorien bilden sich, wie dem Skizzenblock eines Karikaturisten entsprungen. Ettore Scola, Italiener des Jahrgangs 1931 ("Die."



Kleine Reverenz an den französischen Vorkriegsfilm: Eine Szene im Pariser Tanzpalast aus Ettore Scolas füngstem film "Le Ba!" FOTO: CONCORDE FILM

Terrasse", "Flucht nach Varennes", "Ein besonderer Tag"), begann seine Laufbahn als Humorist für satirische Blätter. Als Regisseur hat er diesen Hang zur Karikatur behalten.

Man begreift sehr schnell, worum es ihm geht in seinem neuen Film. "Der Ball" ist eine Metapher für das Leben schlechthin. Eine Parabel der Einsamkeit, Ein Spiel ohne Worte, denn der Film kommt ohne Dialoge aus. Geräusche, Farben, Bewegungen, Gesten und vor allem Musik sind seine Sprache: populare Chansons, Volkslieder und Gassenhauer, die im Laufe der Zeiten wechseln wie die Mode, die Tänze und die Sitten. Nur die Menschen bleiben sich auf eigentümliche Welse gleich.

Scolas Film erzählt keine Ge-

men von kleinen Leuten, ihren Hoffnungen, Träumen und Enttäuschungen. Zugrunde liegt ihm eine Inszenierung, die das junge "Théâtre du Campagnol" unter seinem Leiter Jean-Claude Penchenat 1981 am Stadtrand von Paris mit sensationellem Erfolg herausbrachte. Scola hat die Truppe engagiert und das Stück nach seiner Façon fürs Kino adaptiert. Gelungen ist ihm ein präzises, feingezeichnetes Tableau menschlicher Verhaltensweisen, das auch Geschichte sichtbar macht.

Acht Bilder, acht Bälle in einem Zeitraum von fast fünfzig Jahren, Einheit des Ortes, Da ist (in der Theaterversion übrigens nicht vorhanden)

schichte: er bringt Momentaufnah- der Ball der Volksfront, eindrucks-· voll zum Kleine-Leute-Schwof stilisiert, in den vergilbten Farben einer alten Postkarte. Man tanzt die Java und die Valse Musette. Scola schweigt hier förmlich in Erinnerungen an den französischen Vorkriegsfilm. den er liebt. Er huldigt Carné, Renoir und Julien Duvivier, Eine kleine Reverenz auch an den jungen Jean Gabin, der - wie er leibte und lebte - als Ganove mit rauher Schale und weichem Kern das Parkett unsicher macht.

> Ball 1940. Bombenangriff und Sirenengeheul. Matrazenlager im Tanzsaal, Angst auf den Gesichtern der Menschen. Später scherbelt ein deutscher Offizier, von den Französinnen zurückgewiesen, mit einem Kollabo

während die Kamera auf ihren Stiefeln ruht. Und bald darauf der Freudentaumel der Befreiung von Paris. Ein Untergrundkämpfer, der ein Bein verloren hat, tanzt verzweifelt und glücklich mit seiner Frau die Java, während Kumpels die Krücken halten - einer der eindringlichsten Momente des Films.

In der Nachkriegszeit beherrschen Glen-Miller-Sound und Duke Ellingtons Jazz den Tanzsaal. Aber mit den amerikanischen Rhythmen rivalisieren – nicht ohne Fortune – die Chansons der Edith Piaf, die hart wie ein Aufwärtshaken sind und doch so sehr ans Herz greifen. "La vie en rose" wird zum großen Knüller im Tanzpa-

In den späten Funfzigern legen naive Petticoat-Mädchen rassige Cha Cha Chas aufs Parkett und üben Rock'n Roll mit Überschlag, während ein ehemaliger Indochina-Kämpfer einen algerischen Arbeiter auf der Toilette zusammenschlägt: eine Anspielung auf den Algerienkrieg. 1968 stürmen - es ist wohl unvermeidlich - junge Leute, die Marseillaise auf den Lippen, das Lokal Freilich nicht lange. Scola hat die politischen Akzente, die das Theaterstück setzte, ausgemerzt. Er wollte eine "menschliche Komödie" schreiben, die auch ein Kuriositäten-Kabinett

Der letzte Ball findet, genau wie der erste, in unseren Tagen statt. Was bleibt von uns und unserer Lie be?", singt Charles Trenet, und peu à peu treten die Helden vom Schauplatz ihrer großen Hoffnungen ab, ein jeder so allein, wie er gekommen ist. Ein Abgang voller Tristesse. Der Kellner stellt die Stühle auf die Tischchen und löscht das Licht, die Partie ist vorüber. Kann das Leben wirklich so banal sein? Es kann. Aber – so tröstet uns der Humorist Scola - "jeden Tag wird eine neue Illusion geboren!" Und alle seine Helden hoffen auf den nächsten Ball.

Ein ebenso amüsanter wie trauriger Film, atmosphärisch dicht, mit Augenblicken großer Zärtlichkeit. Ein glänzender Auftakt für die Berh-

#### **JOURNAL**

Krebsrisiko beì Gluten-Unverträglichkeit

dpa, Münster/W. Alle Menschen mit angeborener Unverträglichkeit des im Getreide enthaltenen "Gluten" müssen ihr ganzes Leben lang eine strenge Diāt einhalten. Das betonte Professor Hein-Christoph Dominick von der Universitäts-Kinderklinik Münster auf einer Tagung für Kinderärzte in Münster. Dominick begründete die Forderung mit dem erhöhten Risiko solcher Menschen, an Krebs im Magen-Darm-Kanal zu erkranken. Die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft (Stuttgart), eine Selbsthilfeorganisation betroffener Familien, gibt nach Mitteilung des Mediziners jährlich eine Liste glutenfreier Lebensmittel heraus.

Förderung für den jungen deutschen Film

dpa, Wiesbaden Mit rückzahlbaren Darlehen zwischen 30 000 und 140 000 Mark fördert die Kultusministerkonferenz der Länder zehn bundesdeutsche Nachwuchsregisseure, die das Wiesbadener Kuratorium junger deutscher Film ausgewählt hat. Die knapp 1,2 Millionen Mark wer-den aufgeteilt auf Volker Maria Arend, Wolfgang Bergmann und Wolfgang Urchs aus München, auf Nino Jakusso, Michael Laux, Jutta Sartory und Klaus Tuschen aus Berlin sowie auf Detlev Buck, Peter D. Malchus und Axel Schulz.

Zeitungsinstitut hat alle Bestände verfilmt

DW. Dortmund Das Dortmunder Institut für Zeitungsforschung hat die Verfilmung seiner Zeitungen jetzt abgeschlossen. Schon 1982 konnten rund 17 000 der jetzt 30 000 Mikrofilme ausgeliehen werden. Die Benutzerzahl des Instituts ist stetig gestiegen: inzwischen zählt man 6 000 im Jahr. Das Institut ist das Zentrum für deutschsprachige Zeitungsforschung. Hier findet man die ältesten Presseorgane, die bis in die Lutherzeit reichen, und einen kompletten Bestand deutschsprachiger Zeitungen von der 1848er Revolution his in die heutige Zeit.

Marbach zeigt Grieshaber und seine Freunde

DW. Marbach/N.

Ob von "Gries" oder von "Vries" gemalt, also von HAP Grieshaber oder von Klaus Vrieslander, das war den beiden Freunden nicht so wichtig. "Malgré tout" heißt eine Ausstellung im Schiller-Nationalmuseum in Marbach a. N., die den Umug des schwäbischen Künstlers Grieshaber (1909-81) mit seinen Freunden zeigt. Dokumentiert werden die gemeinsamen Unternehmungen aus der Frühzeit, beginnend mit den "Reutlinger Drucken" (1933-39) his hin zu dem Buch "Hommage à Werkman" (1958). Begleitend zur Ausstellung ist das Marbacher Magazin 29" erschienen (bearbeitet von Ludwig Greve. 52 S., 5 Mark). Die Ausstellung ist bis zum 20. Mai zu sehen (vom 17. 7. bis 25. 8. in Reutlingen).

Wilhelm Busch ist wieder aufgetaucht

DW. München Eine Woche nach dem Diebstahl von Zeichnungen Wilhelm Buschs aus einer Ausstellung des Museums Villa Stuck in München sind das gestohlene Skizzenbuch und die Bleistiftzeichnung vom Ammerland am Starnberger See wieder aufgetaucht. Sie wurden in einem Briefumschlag per Post an das Museum zurückgeschickt, auf dem der anonyme Absender vermerkt hat: \_Nur ausgeliehen und nachgemalt. Danke!" Die Blätter im Wert von 96 000 Mark sind Eigentum des Wilhelm-Busch-Museums in Hannover und werden als Leihgabe erneut in der Stuckvilla bis zum 1. April zu sehen sein, dann aber in einer "diebstahlsicheren" Glasvitrine.

Boris Schwarz †

In New York verstarb, 77jährig, der Musikwissenschaftler Boris Schwarz, dessen Standardwerk. "Musik und Musikleben in der Sowietunion 1917 bis zur Gegenwart", letzten Sommer in einer deutschsprachigen, erweiterten Taschenbuchausgabe erschien (vgl. WELT v. 18. 6. 83). 1906 in St. Petersburg geboren, hatte er die Revolution in seiner Kindheit miterlebt. Sein Konzertdebut gab er mit 14 Jahren in Hannover, Seit 1941 Professor am Queens College New York, reiste er in den 60er Jahren mehrfach als Austauschwissenschaftler ins Land seiner Kindheit. So entstand sein Buch das in der UdSSR verboten. in Amerika mit dem ASCAP-Preis prämiert und für die Forschung unentbehrlich wurde. Seine Arbeiten galten aber auch der französischen Instrumentalmusik, der Rezeption Beethovens und dem Gastspiel Schönbergs im vorrevolutionären Rußland. Die Musikwelt verliert in ihm einen Geschichtsschreiber von profunder Sachkenninis und beispielhafter Fairneß

#### Die Herren im Smoking: "Der Menschenfeind" unter Tragelehn in München

## Neurotiker und Salonschlangen

Cuvilliés-Theater unter der Regie von B. K. Tragelehn als "Menschenfeind" ausgab, entpuppte sich als modisches, kühl ausgetüfteltes Salonstückchen, in dem eine Versammlung flacher Müßiggänger gelangweilt im Allerwelts-Idiom parlierte.

Der Regisseur mißtraute diesem klassischen Werk so sehr, daß er gemeinsam mit Ursula Ludvik eine ungereimte Neu-Bearbeitung schuf. Doch diese modische Text-Umtopfung in die Krethi- und Plethi-Sprache von Nobodies zerstört Molières klassische Dimensionen die ihn selbst nach 300 Jahren noch so aktuell erscheinen lassen. Dieses wunderbare, satte Genretableau, witzig, ironisch, angefüllt mit Leidenschaften und Raffinement, in dem eine pulsierende Lebewelt des 17. Jahrhunderts sich selber entlarvt - davon verbleibt nur eine blutarme Hülle.

Molières zeitlose Komödie zerrinnt zu einem gedehnten Konversationsstück englischen Zuschnitts. Das Spieltempo ist viel zu langsam. Pau-

ter an- und ausknipsen. Diese Text-Transponierung ins 20. Jahrhundert, in der die Herren Smokings und Freizeitanzüge tragen, sich handfest auf der Erde prügeln, wirkt umso grotesker, wenn dann vom "König", vom "Hof", vom "Lever" die Rede ist.

Dabei gibt es durchaus interessante Aspekte in dieser Aufführung. So ist der "Menschenfeind" Alceste nicht der alte, nörgelnde, uns bisher vertraute Herr, sondern ein junger, verbiesterter, intelligenter Mensch. Ein Schriftsteller, ein pessimistischer Aussteiger der sich in seinem hochgezüchteten Ekel von der ganzen Menschheit zurückziehen will. Peter Brombacher schlüpfte durchaus glaubhaft in die Rolle dieses intellektuellen Neurotikers.

Auch sein Gegenpart, Oronte, in Gestalt von Michael Altmann, bildete sehr wohl eine kluge Konkurrenz schlank, drahtig - ein Bilderbuch-Karrierist. Dagegen blieben die Aufsteigertypen Alcaste und Clitandre (Peter von Strombeck und Gerhard

Die weißhaarige Dame im Parkett sen werden zu Löchern. Wenn den stöhnte entrüstet: "Das ist doch kein Molière". – Recht hatte sie. Was man auf der Bühne im Münchener sen sie zum Kognakschwenker greiten, Stühle hin- und herrücken, Lich-Großer bombastischer Auftritt der Arsinoë (Lola Müthel), aufgedonnerte Salonschlange von Kopf bis Zeh.

Kokett und kapriziös, mit dem nackten Fuße wippend, dann wieder nach innen gewandt, wie geschlagen mit dem Verhängnis ihrer Schönheit, der ihr Charakter nicht gewachsen ist, erspielte sich Rita Russek gekonnt ihre Rolle als Célimène. Eine wahrbaft schöne femme fatale, den schnöden Entscheidungen dieser Männerwelt ausgesetzt. Als im eleganten, dunklen Salon (Bühnenbild Hans Hoffer) eine lange Stille eintrat und Célimène, gequalt von diesen so überflüssigen Entscheidungen, in der Mitte des Raumes verharrte, da spürte man sekundenlang etwas von dem Geist Molières überspringen.

Trotzdem, gerade gemessen an diesen kurzen aufleuchtenden Theater-Momenten, war der Abend nicht zu retten. Nein. Molière war das wirklich nicht, da hatte die alte Dame schon

ROSE-MARIE BORNGÄSSER

Bremen: D. Cimarosas Oper "Die Italienerin in London" wiederentdeckt

## Livias Liebe für den jungen Lord

A usgrabungen alter Opern schei-nen aussichtsreich, falls die Stücke früher ein starkes Bühnenleben hatten. "Die Italienerin in Lon-don" war höchst vital. Die Buffa um das mutige Mädchen, das den Geliebten in der Fremde sucht, weil sie an seine Treulosigkeit nicht glauben mag, befestigte nachhaltig den Ruhm Domenica Cimarosas in ganz Europa. Er verblaßte erst im Schatten Rossinis und blieb bislang nur an einer einzigen seiner 70 Opern hängen ("Die heimliche Ehe"). Kein geringerer als Stendhal schätzte die Musik des Neapolitaners als gleichrangig mit morzartischer Kunst.

In Bremen traute man Cimarosas gefällig-locker gefügter Musik und der rührenden Geschichte der liebenden Livia aus Neapel neue Lebenskraft zu. Das Theater am Goetheplatz brachte die zweiaktige Originalfassung von 1779 wieder ans Licht. Peter Brenner hat sie geschickt ins Deutsche übertragen und, abgesehen von einigen weniger gut motivierten Mamerismen und Gags, mit versierter Hand inszeniert. Heidrun Schmelzer (Bühnenbild und Ausstattung) kombinierte das 18. Jahrhundert hübsch

usgrabungen alter Opern schei- parodistisch mit allerlei Britannienund London-Klischees.

> Der junge Lord Aresping (Lorenz Minth) im Rokoko-Kostum, der seiner Livia (Teresa Seidl) am Ufer der Themse in einem Pub wieder begegnet, spielt Darting und bedeckt sich mit einer bellen "Melone". Unverkennbar ziert die Silhouette der Tower Bridge den Hintergrund, des nachts braut dickster Nebel, und wenn es gießt, greift man zu schwarzen Regenschirmen. Die Pub-Wirtin Madam Brilliant (Kathryn Asman), selbst eine Verlassene und daher mit Livia verständnisvoll im Bunde, droht dem Portwein zu verfallen. Doch in Gestalt des leichtgläubignaiven Polidoro (Rainer Buese) ist italienisches Wesen nicht minder spaßhaft verspottet als britisches. Daß der tüchtige Holländer Sumers (Georg Koch, Tenor) dem hitzigen jungen Adelssproß mit Bürgerstolz entgegentritt, war für den in Armut geborenen Aufsteiger Cimarosa mehr als ein Libretto-Detail. Er sympathisierte

1799 mit der kurzlebigen neapolitani-

schen Republik, wurde dafür inhaf-

tiert und entging nur durch Fürspra-

chischen Todesurteil.

In seiner Oper behält italienische Konventionen recht. Von Nebenrollen kann kaum die Rede sein, Cimarosa bat die komplikationslosen Mittel seiner überwiegend in Dur komponierten Musik so verteilt, als seien die beiden Sopranistinnen, die beiden Bässe und der Tenor nahezu gleichberechtigt. Im gleichwertig gut besetzten Ensemble ragte stimmlich niemand besonders hervor. An spielerischer Gewandtheit hielt der talentierte Bassist Minth nicht immer ganz Schritt mit seinen beweglicheren Kollegen.

Zu Cimarosas Stärken gehören die tempo-gesteigerten Finali. Die Bremer Philharmoniker fanden mit ihrem jungen Dirigenten Peter Erckens nicht auf Anhieb die Leichtigkeit der Tongebung. Doch ergab der begeistert aufgenommene Cimarosa-Abend mit dem heiteren Sieg der Liebe schließlich den Gesamteindruck. daß die "Italienerin in London" in dieser Fassung sehr wohl Chancen hat, andernorts nachgespielt zu wer-den. GEORG BORCHARDT

Das Landesmuseum Hannover zeigt "Mode und Malerei" aus 150 Jahren

## Geheimnisse des Plissierverfahrens

Ausstellungsraum gewonnen, der künftig dem Niedersächsischen Landesmuseum als Dependance dient. Es ist das "Forum" im ehemaligen Georg von Cölln-Haus gegenüber der Marktkirche, ein glasgedeckter Hof mit drei Galerien in offener Eisenkonstruktion. Während die oberen Etagen Teile der ständigen Sammlungen des Landesmuseums aufnehmen, dient die Halle alternierenden Ausstellungen. Zur Eröffnung ist es "Kleid und Bild", ein sehenswertes kostümgeschichtliches Arrangement, bei dem originale Kleider von 1780 bis 1935 Gemälden und Zeichnungen aus der Zeit gegenübergestellt werden.

Getragen wird die Übersicht über die Kleidermoden der letzten zweihundert Jahre von der Sammlung August Ohm, die dafür sechzig Kleider mit den entsprechenden Accessoires zur Verfügung stellte. Die ergänzenden Bilder sollen dazu ein wenig vom Zeitgefühl vermitteln und soweit sie auf die Mode oder gesellschaftlichen Ereignisse eingehen auch etwas von dem Ambiente spüren lassen, in dem sich die Frauen damals bewegten. Das gelingt vor allem da, wo eine direkte Korrespondenz entsteht, beispielsweise zwischen der Studie Dante Gabriel Rossettis und dem präraffaelitischen Kleid vom Ende des 19. Jahrhunderts aus England oder zwischen dem Porträt der Frau Luther von Lovis Corinth und den Tages- und Nachmittagskleidern der Vorkriegszeit.

Sonst aber setzen sich die auf schwarzen Puppen geschickt drapierten Kleider, die in dekorativen Kojen zu kleinen Ensembles vereint wurden, gegen die Kunstwerke durch. Das liegt daran, daß es sich - abgesehen von den Tageskleidern - oft um recht ausgefallene Stücke handelt, wie um ein Witwenkleid der Königin Victoria oder um ungewöhnliche Beispiele, wie das durchsichtige Chemisekleid aus weißem Baumwollmusselin (um 1800) oder den kanariengelben "Aesthetic Dress" (England, um 1910).

Außerdem kann die Sammlung Ohm mit Modellen aus den Anfangen der Haute Couture aufwarten. Da sind ein zweiteiliges Nachmittagskleid in braun-grun-rot gestreiftem Tweed von Charles Frédéric Worth (Paris, um 1893) und ein Nachmittags-Ensemble aus schwarzer Seide mit weißen Posamentenstickereien von Paul Poiret (Paris, 1913) zu sehen, ein schmales, paillettengeschmücktes Abendkleid von Jean Patou (um 1922/23), ein Cape von Alix

Grès aus dem Paris der dreißiger Jahre oder ein Abendkleid von Molyneux

stehen in des Wortes doppelter Be-deutung die plissierten Kleider des Venezianers Mariano Fortuny, die zwischen 1910 und 1915 sowie 1930 entstanden. Wiederholt ist von Textiltechnikern versucht worden, anhand der Patentschriften, in denen Fortuny sein Plissierverfahren beschrieb, hinter das Geheimnis dieser Kleider zu kommen. Doch bisher ist es niemandem gelungen, die schmalen Plisseefalten über die ganze Kleiderlänge nachzushmen. Dazu kommt - für die Entstehungszeit noch recht ungewöhnlich –, daß sich Fortuny auf eine Farbe beschränkte, z. B. ein kräftiges Rot, ein grünliches Grau oder ein Seegrün. Gegen die Ausstrahlung dieser Mode kann sich kein Bild behaupten, auch Kaulbachs ätherische "Madeleine" nicht.

Die Ausstellung macht jedenfalls auf anschauliche Weise deutlich, daß selbst die besten Gemälde und Graphiken nur einen ungefähren Eindruck von den Eigenheiten einer Mode vermitteln können. Auch hier ist das Original nicht zu ersetzen. (Bis 29. Februar, Katalog, Dietrich Reimer Verlag, 28 Mark) PETER DITTMAR

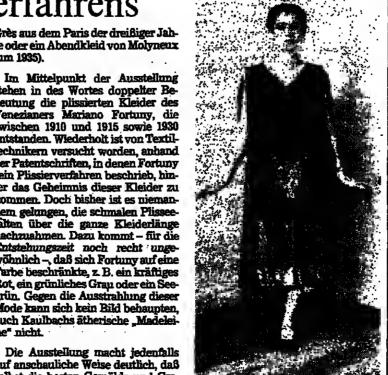

Modische Umsetzung altägypti-scher Stilelemente: Gesellschaftykield um 1925, aus der kannover-

## Die bebilderte Sprache

Jahren kam sein Wörterbuch des Alltagsdeutsch zum ersten Male beraus. Kin Vierteljahrhundert lang freute man sich darüber, daß hier einmal nicht das Literaturdeutsch erfaßt wurde, sondern das Deutsch, das um uns herum gesprochen wird. Küppers Wörterbuch war ein Erfolg, es erlebte viele Auflagen. Aber jetzt wurde es von einem grausamen Schicksal ereilt: Auf acht Bände aufgebläht, 3200 Seiten stark und mit "1200 farbigen, meist großformatigen Abbildungen" versehen, wird es unter dem Titel "IIlustriertes Lexikon der deutschen Umgangssprache" bei Klett erscheinen. Ein vierseitiger Farbprospekt eilt ihm voraus und läßt Schlimmes ahnen.

Beim Text dieses Prospektes wollen wir uns nicht aufhalten, obwohl es grausam ist, die Neufassung des "Küpper" als "das erste plebiszitäre Wörterbuch der Weit" angepriesen zu sehen. Wollte der Werbetexter sagen, daß es um die Volkssprache geht oder daß das Lexikon für das ganze Volk da sei? Er dachte an lat. plebs (das Volk), griff entschlossen in die Fremdwörterkiste und zog das falsche Eigenschaftswort heraus.

Nun, es werden Illustrationsbeispiele für Wörter mit A gegeben. Nichts gegen die Manesse-Handschrift, welche "anbandeln" illustriert. Auch keine Einwände gegen

Das hat Heinz Küpper nicht ver-dient. Sie erinnern sich: Vor 25 das Foto vom Fußballspiel, obwohl "Abseits" kaum je so lupenrein vorkommt wie da. Aber die beiden gelangweilten Kammerzofen, die den Doppelsinn von "abstauben" darstellen sollen, wirken als Idiotenhilfe doch wohl eher verwirrend. Gleich daneben gespreizte Damenbeine mit Straps: dazwischen ein Eifelturm, der auf eben jene Körpergegend zielt. Der Lehrtext dazu lautet: "Sprach-Bild und Bild-Appell: ,aufbohren". Wie heißt es doch im Prospekt: "Urwüchsig. Kraftvoll. Ohne Pünktchen und Auslassungen – auch wenn es mal nicht so fein zugeht. Sprache als klarster Spiegel unserer Zeit . . . "

> Sie werden es nicht glauben: Auch Am Arsch der Welt" wird in einem über zwei Seiten ausgebreiteten Farb-foto veranschaulicht. Und zwar intellektuell verfremdet. Eine spiegelglat-te, öde Meeresfläche, aus welcher der betreffende Gegenstand gleich zweimal, aus blauem Kunststoff gefertigt, monumental herausragt. Auf dem näheren von den beiden sitzt ein verzweifeltes Menschlein mit Gasmaske; aus dem großen Spalt neben ihm ragt Zivilisationsunrat in Form eines toten Baumes und von leeren Zigarettenpackungen heraus.

Ein Vorschlag an die Lexikonredaktion für den Band G: Beim Wort "geschmacklos" braucht sie einfach dieses Prospekt abzudrucken.

ANTON MADLER

#### Herzchirurgen schlagen Alarm

GISELA SCHÜTTE, Bad Nauheim Eklatante Engpässe in der Herzchirurgie beklagte Professor Herbert Dittrich aus Münster zum Auftakt der 13. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie in Bad Nauheim. Nach Dittrichs Schilderung kann nur etwa jeder zweite Patient, der dringend versorgt werden müßte, in einem der 24 Herzzentren operiert werden.

Die als Maßstab für den Notstand gehandelte Warteliste allein (derzeit 6000 Patienten), erklärte der Hambur-ger Professor Georg Rodewald, sei kein verläßlicher Hinweis für den tatsächlichen Bedarf. Seit sechs Jahren läuft im Auftrag der Gesellschaft deshalb eine Umfrage bei allen Herzzentren über Kapazität, Bedarf und Leistung. Die Zahlen werden gesammelt, verschlüsselt und ausgewertet.

Danach wurden im vergangenen Jahr in den 24 Zentren rund 15 000 Herzoperationen am offenen Herzen vorgenommen, etwa 620 pro Einheit. Die Umfragen allerdings hätten ergeben, daß man jährlich rund 30 000mal operieren müßte. Umgerechnet auf die Bevölkerungszahl liegt die Versorgung derzeit bei 240 großen Operationen aut eine Million Burger. 500 Eingriffe wären notwendig, sagt Rode-wald. Nach den Gesprächen der Bun-

desgesundheitsministerkonferenz werde aber wenigstens bis 1986/88 ein Versorgungsstand von 400 großen Herzoperationen pro Million Einwohner angestrebt.

#### Die Situation heute . . .

Mehr als die Hälfte der Herzpatienten, die auf ine Operation warten, leidet unter Herzkranzgefäßerkrankungen. 2000 Patienten jährlich sind Kinder mit angeborenen Defekten, der Rest Patienten mit Herzklappenfehlern.

Vor allem die Kranken, bei denen die drei Kranzgefäßstämme oder der linksseitige Hauptstamm verengt sind, sterben allzuoft "auf der Warteliste": Jeder zweite ist innerhalb eines Jahres tot. Und für die Kranken, die bereits in der Klinik für den Eingriff vorbereitet werden, ergeben sich durch Notfälle täglich Verschiebungen im Operationsprogramm: Inzwischen ist jeder fünfte Eingriff ein Notfall.

Grundsätzlich bedeutet die Situation, erklärt Rodewald, daß nicht der Patient entscheidet, ob er sich operieren lassen will, sondern der Arzt. "Ich möchte sehen, was passiert, wenn Chirurgen Krebskranke auf Wartelisten setzen würden." Die zahlreichen Reisen Schwerkranker in ausländische Kliniken seien auch ein Beweis für die Unterversorgung, nicht etwa für die mangelnden Fähigkeiten der deutschen Zentren.

#### Welcher Stellenwert dabei in Zu-

kunft den Herztransplantationen zukommt, ist noch offen. In der vergangenen Woche war in der Hamburger Universitätsklinik – zum 28. Mal in Deutschland, das erste Mal in der Hansestadt - ein Herz verpflanzt worden. Der 51jährigen Patientin geht es gut. Neue Medikamente, mitdenen die Abwehrreaktion besser kontrolliert werden kann, lassen erwarten, so Rodewald, daß Herzübertragungen einst zu Standardoperationen werden könnten. Bislang haben in Deutschland nur die Kliniken in München, Hannoverund Hamburg Herzentrans-

Vor Engpässen in seinem Fach warnt unterdessen auch der Lungenchirurg Professor Werner Maaßen aus der Essener Ruhrland-Klinik. Für die 170 Betten seines Hauses gebe es bereits eine Liste von 60 wartenden Patienten, die dringend operiert werden müßten. Jährlich, sagte Maaßen, sterben in Deutschland 30 000 Menschen an Lungen- und Bronchialkrebs. 95 Prozent der Kranken seien starke Raucher. Die Sterblichkeit bei den Thorax-Operationen liege inzwischen mit 2,4 Prozent günstiger als in der Bauchchirurgie.

plantiert.



A. GRAF KAGENECK, Paris

Was haben Nizza und Köln gemeinsam? Den Karneval natürlich. In beiden Städten benutzt man auch den gleichen Namen für diese besondere Art von Volksvergnügen. An der Côte d'Azur wie am Rhein bietet sich dem närrischen Volk auch das gleiche äu-Bere Bild: riesige Puppen aus Pappmaché, gewaltige, haushohe Karne-valswagen, endlose Schlangen von Konfetti und Tonnen von Blumen. Nur: in Nizza sind diese nicht künstlich wie in Köln, sondern echt, und sie läuten gleichzeitig mit der Fastenzeit den Frühling am Mittelmeer in seiner ganzen Blumenpracht ein.

Allein in diesem Jahr wird das Blumenmeer rund um den Karneval von Nizza ein Gewicht von 15 Tonnen haben - ein voller Lastwagen mit Anhänger, Denn der Karneval von Nizza wird in diesem Jahr 100 Jahre alt, und die schon 1861 eingeführte

Der Unterschied zwischen dem närrfschen Treiben im Silden und im Norden läßt sich erschnup

## Der Karneval in Nizza wird hundert Jahre alt – oder etwas älter

"Blumenschlacht" soll diesmal natürlich ganz außergewöhnlich ge schlagen werden.

100 Jahre Karneval - das überrascht eher. Denn der Brauch, mit allerlei Mummenschanz und Puppentanz, mit Donnerschlag und Trommelwirbel die bösen Geister auszutreiben, ist viel älter. Seinen genauen Beginn weiß man nicht einmal mehr festzusetzen. So kann man denn nur mutmaßen, daß der Geburtstag dem Karneval, um den es in den letzten Jahren ruhiger geworden war, wieder auf die Beine helfen soll. Die Rechnungen jedenfalls gehen so oder so nicht recht auf. Gewiß ist, daß es in Nizza schon im 13. Jahrhundert Fastnachtumzüge zum "fetten Dienstag" gab, jenes Tages praller Vergnügungen, der dem kargen Aschermittwoch vorausgeht. Aber schon lange vor der christlichen Ära gab es heidnische Frühjahrsfeiern, und im 17. Jahrhun-

tung patentierte Karnevalsorden, sogenannte "verrückte Mönche", zugeassen, denen es oblag, die Festivitäten zu organisieren.

Der erste solcher Art arrangierte Festzug von Karnevalswagen fand 1794 am Ende der Französischen Revolution statt. 1830 gab es einen "concours d'éligance" für die Kutschen und Droschken der Stadt. Und seit 1848, zur Zeit des Biedermeier, zieht über die Promenade des Anglais, den Prachtquai entlang des Mittelmeeres, ein Karnevalskorso. Da auch im Karneval alles seine Ordnung haben muß, gab es von 1870 an sogar einen "Codex Carnevalensis", der Beteiligung, Ausschmückung und Abfolge der Umzüge bis heute genau festlegt.

Denn nicht jeder kann einfach an einem solchen Umzug teilnehmen. Bestimmte Gruppen von Bürgern, oft wahre Familienclans, haben verbrieftes Recht auf die Ausstattung von Wagen und die Herstellung von Puppen. Und die Kunst fiberträgt sich von Generation zu Generation. Der Nizzaer Karneval ist also viel älter als die 100 Jahre, die er in diesem Jahr offiziell begeht – übrigens mit einer Subvention von 15 Millionen Franc (fünf Millionen Mark) der Stadtverwaltung unter dem jovialen Bürger-

meister Jacques Medecin. Medecin ist selbst ein begeisterter Narr. Schon als Kind nahm er an allen Karnevalsumzügen teil. 1955 erfand der Student die berühmten Gipsschlachten, bei denen sich Gekken und Zuschauer gegenseitig mit Tonnen von weißem Puder bewarfen, bis der damalige Bürgermeister, Jacques Medecins Vater, den Unfug

Inzwischen ist der Nachfolger weise geworden. Er weiß, was er der letzten Hochburg des Karnevals in Frankreich schuldig ist. Im Mai soll ein von ihm einberufenes internatio-



nales Kolloquium unter der Schirmherrschaft von Staatspräsident Mitterrand in Nizza sich den Kopf über die Bedeutung des Festes in der Gesellschaft von heute zerbrechen.

Die Nizzer nehmen die Ankündigung ihres Stadtoberhauptes mit Philosophie zur Kenntnis. Für sie wurde der Weg von der Praxis zur Theorie der Festlichkeiten an dem Tage beschritten, an dem es keine Narren mehr in den Straßen, sondern mur noch auf den Wagen der Umzüge gab. Daß sich die ganze Stadt mit ihren 500 000 Einwohnern in ein Tollhaus von Gecken verwandelte, war zuletzt etwa 1965 der Fall. Seitdem verkleiden sich nur noch die Kinder. Aber die Älteren am Straßenrand; meist sowieso nur Touristen, schauen im Straßenanzug zu. Da ist also Köln der Blumenmetropole immer noch um. eine Nase voraus - wenn auch eine

#### Kommission fand keine Beweise gegen Illmensee

Die mit der Untersuchung angeb lich fingierter Protokolle von wissenschaftlichen Experimenten des an der Universität Genf tätigen deutschen Biologieprofessors Karl Illmensee beauftragte internationale Kommission hat keine formellen Beweise für eine Fälschung erbracht. Ein Sprecher erklärte, die Untersuchung habe jedoch andererseits ergeben, daß die fragliche Arbeit von Illmensee nicht auf wissenschaftliche Art zustande gekommen sei. Zudem seien gewisse Irrtümer nicht erklärbar.

Der Rektor der Universität Genf hat Ilmensee in seinen Funktionen als Professor der Embryologie und als Leiter des Laboratoriums für Zelltei. lung bestätigt. Illmensee hatte im vergangenen Jahreine Entdeckung ange kündigt, die in der Welt der Wissenschaft für großes Aufsehen gesorgt hatte. Es sei ihm gelungen, Mäuseembryos zu produzieren, die sich mit Hilfe eines Krebszellen-Kerns entwickelten. Dieses Verfahren hätte der Krebsforschung neue Perspektiven eröffnet. Dies wurde jedoch von zwei seiner Kollegen an der Universität Genf in Zweifel gezogen. Anfang letz-ven Jahres gab eine aus die Processo-ren bestehende Kommission bekannt, Illmensee habe zugegeben, die Protokolle für die Experimente gefälscht zu haben. Illmensee bestritt später diese Aussage.

#### "Chimere" gezüchtet

Britische Wissenschaftler haben durch gentechnologisch veränderte Embryos ein männliches Tier gezüchter, gas naib Schaf und halt. Ziege ist. Nach Angaben der Londoner Fachzeitschrift Nature" ist eines dieser Tiere mittierweile ein Jahr alt und wird Chimere" genannt.

#### Kassierer erschossen

dpa, Köln Bei einem Raubüberfall auf einen Baumarkt bei Köln ist ein 40 Jahre alter Kassierer erschossen worden, als er den maskierten Täter auf der Flucht stellen wollte. Der Unbekannte hatte den Kassierer mit einer Pistole bedroht und 3500 Mark erbeutet, von denen er auf dem Parkplatz 1500 Mark

Sas.

#### Lippenstift-Urteil

AP, Münster Kosmetika wie Lippenstifte und Lidschatten dürfen nicht in Apotheken verkauft werden. Dies hat der 13. Senat des nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgerichts in Münster in einem gestern verkündeten Grundsatzurteil entschieden. Der Apothekenverkauf sei auf solche Mittel beschränkt, bei denen die Reinigung und die Pflege der Haut im Vordergrund stehe (Aktenzeichen 13 A 71/83).

#### "Freundliche" Strafzettel

dpa, Goslar Die Stadt Goslar will künftig ihre motorisierten Einwohner und Gäste zu verkehrsgerechtem Verhalten anleiten, ohne daß gleich ein Verwarnungsgeld fällig wird. Statt der üblichen Zahlkarten finden Parksünder jetzt gelegentlich ein Faltblatt hinter dem Scheibenwischervor, mit dem sie höfich und mehrsprachig auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht wer-

#### Unfall nach Atomversuch

Bei einem Unfall nach einem unterirdischen Atomversuch auf dem US-Testgelände in der Wüste von Nevada sind 14 Techniker zum Teil schwer verletzt worden. Die Männer sollten Meßgeräte ablesen. Plötzlich, so ein Regierungssprecher, gab die Erde nach und die Männer stürzten bis zu neun Meter tief ab.

#### ZU GUTER LETZT

Und ihre Herzen warfen sie hinen f zum Anlaufturm, als Primoz Ulaga

## Herstatts "kindliches Gemüt" stimmte seine Richter milde

Viereinhalb Jahre Freiheitsentzug für Ex-Bankier / Verteidigung kündigt Revision an

dert wurden von der Stadtverwal-

dpa, Köln Das gerichtliche Nachspiel der mit 1,2 Milliarden Mark größten Bankpleite der deutschen Nachkriegsgeschichte - der Zusammenbruch des Kölner Bankhauses Herstatt - ist vorerst beendet. Nur 130 Tage vor dem zehnten Jahrestag der Kassenschließung am 26. Juni 1974, an dem alle mit dem Zusammenbruch verbundenen Straftaten verjähren, ist der frühere Bankchef Iwan D. Herstatt (70) zu viereinhalb Jahren Freiheitsentzug verurteilt worden. Die 6. Große Strafkammer des Landgerichts Köln hielt den Angeklagten nach nur elftägiger Hauptverhandlung des betrügerischen Bankrotts in drei Fällen und der Untreue für schuldig. Der 70jährige nahm das Urteil gestern ohne sichtbare Regung entgegen.

Von der Schuld "zweifelsfrei überzeugt"

Die Staatsanwaltschaft hatte fünf Jahre Freiheitsstrafe beantragt und die Verteidigung, die sofort Revision beim Bundesgerichtshof ankundigte, Freispruch verlangt. In mehreren Prozessen vor dem Kölner Landgericht waren in den vergangenen Jahren gegen zahlreiche ehemalige Mitarbeiter und Manager der Bank zum Teil langjährige Freiheitsstrafen verhängt worden. Die 6. Strafkammer zeigte sich gestern von der Schuld Herstatts "zweifelsfrei überzeugt". Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme habe er sich der Bilanzfälschung schuldig gemacht und bei der Kaschierung von Verlusten in Höhe von 100 Millionen Mark in der Bilanz

des Jahres 1973 "bewußt und gewollt mitgewirkt". Dies habe er in Kenntnis der Überschuldung getan, die zum Zeitpunkt der Unterschrift unter die Bilanz im Frühjahr 1974 bereits 520 Millionen Mark erreicht hatte.

Damit habe sich der Angeklagte gleichzeitig der Untreue schuldig gemacht, weil auf Grund der frisierten Bilanz zwangsläufig Tantiemen in Höhe von 800 000 Mark für Herstatt fällig geworden seien. Von diesem Betrag hat der 70jährige nach den Feststellungen des Gerichts wenige Tage vor dem Bankzusammenbruch 150 000 Mark an eine Bekannte und 50 000 an seine Tochter überwiesen zu Lasten der Gläubiger. Dies stelle "strafwürdiges Beiseiteschaffen von Vermögenswerten" dar.

Der vorsitzende Richter Alois Weiss warf Herstatt vor, den "letzten Kredit verspielt" zu haben, indem er sich der Hauptverhandlung durch eine "schuldhaft herbeigeführte Verhandlungsunfähigkeit" und der "nicht erforderlichen Einsetzung eines Herzschrittmachers" an den ersten sechs Prozestagen entzogen habe. Wer ein reines Gewissen habe, nehme keine "Zuflucht in solche Taktiken", sagte Weiss. Er wertete Herstatts Verhalten als "pauschales Schuldeingeständnis im Vorfeld".

Den Schuldspruch stützte das Gericht wesentlich auf die Aussagen der wegen Beihilfe zum Bankrott schon rechtskräftig verurteilten früheren Herstatt-Manager Kurt Wickel, Bernhard Graf von der Goltz und Heinz Heiderich. Ihre Einlassungen seien glaubhaft. Für eine bewußt falsche Belastung des Angeklagten, wie sie

fehle "jeder Anbaltspunkt". Große Bedeutung maß die Kam-

die Verteidigung unterstellt hatte,

mer auch der Aussage von Staatsanwalt Alfred Leu zu, der in der Hauptverhandlung berichtete, der Ex-Bankier habe ihm gegenüber bereits im Dezember 1974 eingestanden, frühzeitig, im März desselben Jahres, über Verluste von 300 bis 400 Millionen aus dem Devisengeschäft informiert gewesen zu sein. Die Kammer, so Weiss, sei trotz gegenteiliger Behauptungen der Verteidigung überzeugt, "daß Herstatt damals die Wahrheit gesagt hat". Strafmildernd werteten die Richter "das kindliche Gemüt" Herstatts, sein hohes Alter und die große Zeitspanne, die seit der Tat vergangen ist. Sie berücksichtigten auch, daß der damals persönlich haftende Gesellschafter sein gesamtes Privatvermögen von acht bis zwölf Millionen Mark ohne Zögern dem Vergleichsverwalter überlassen

Alles verloren: Ehre, Vermögen und Ansehen

In seinem Schlußwort hatte Herstatt zuvor sämtliche Vorwürfe zurückgewiesen. Niemals habe er die Genehmigung zur Fälschung der Bilanz erteilt oder daran mitgewirkt, Da er sich unschuldig wisse, könne er auch nicht auf das Angebot des Gerichts eingehen, über ein volles Geständnis Strafmilderung zu erreichen. Er habe alles verloren: Gesundheit, Ehre, Vermögen und Ansehen. Nur seine Selbstachtung sei ihm geblieben. "Und die lasse ich mir nicht nehmen", schloß Herstatt.

In seiner kurzen Begrüßungsan-

sprache hatte Axel Springer die Gol-

dene Kamera als eine "schiere Not-

wendigkeit" bezeichnet. Mit einem

Zitat von Valentin Polcuch wandte er

sich an die 16 diesjährigen Preisträ-

ger, als er unter Hinweis auf ihren

Mit Ausnahme des Münchener Ka-

barettisten Gerhard Polt, der gestern

den Rummel" sprach.

## Kampf um Lebenszeichen aus 1000 Meter Tiefe

Fünf Bergleute auf Gelsenkirchener Zeche verschüttet -

AP, Gelsenkirchen Auf der Gelsenkirchener Zeche "Consolidation" der Ruhrkohle AG kämpiten gestern auch am frühen Abend noch 50 Mann der Rettungsmannschaft um das Leben von fünf Bergleuten, die in der Nacht zum Donnerstag bei einem Gebirgsbruch verschüttet wurden. Bis dahin bestand zu den vier türkischen und einem deutschen Kumpel kein Kon-

Fünf weitere Bergleute, die bei dem Unglück in dem 1050 Meter tiefen Flöz "Matthias" in der Strecke eingeschlossen worden waren, konnten gestern morgen nach rund acht Stunden befreit werden. Die Geretteten, drei Türken und zwei Deutsche, sind nach einer Routineuntersuchung aus dem Gelsenkirchener Krankenhaus "Bergmannsheil" entlassen worden.

Ein Steiger, der sich vor den hereinbrechenden Geröllmassen in letzter Sekunde hatte retten können, alarmierte nach Angaben der Zechenleitung kurz nach Mitternacht die Rettungsmannschaft. Nach relativ kurzer Zeit gelang es Kontakt zu den fünf eingeschlossenen Kumpel berzustellen. Während der acht Stunden wurden die befreiten Bergleute mit Sauerstoff, Getränken und Essen versorgt. Der Vorsitzende des nordrhein-

westfälischen Landtagsausschusses für Grubensicherheit, Heinz Netta, erklärte auf einer Pressekonferenz, es gebe noch keine Hinweise, ob die fünf Verschütteten noch am Leben seien. Die Bergungsmannschaften, die "mit Hochdruck rund um die Uhr" arbeiteten, rechneten sich jedoch eine "reelle Rettungschance"

aus, weil bei dem Bruch auch die Stahlmaterialien des Strebgerüstes unter die Geröllmassen gefallen seien und sich dabei möglicherweise Hohlräume gebildet hätten. Netta räumte jedoch ein, daß die

Rettungsarbeiten in mehr als 1000 Meter Tiefe "ungeheuer schwierig" selen. Zwar sei der zugeschüttete Streb nur etwa vier bis acht Meter lang. Die Rettungsmannschaften send Tonnen losen Gesteins" vordringen. Die Bergungsarbeiten sind nach Nettas Angaben nicht ungefährlich, weil der Gebirgsbruch "immer wieder zu arbeiten anfangen kann\*. Die elfköpfige Arbeitskolonne sei

gerade mit dem Vorrücken eines "Förderpanzers" beschäftigt gewesen schilderte der Präsident des Landesoberbergamtes, Helmut Schelter, den Unfallhergang, Dabei sei "das Gebirge schlagartig zu Bruch gegangen". Netta schloß menschliches Versagen als Unglücksursache aus. Der eingestürzte Streckenstreb. auf dem das Unglück kurz vor dem Schichtwechsel passierte, sei noch am letzten Dienstag vom zuständigen Bergamt untersucht und als "vorbildlich ausgebaut" bewertet worden. Bereits gestern morgen überzeugte

sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Johannes Rau vor Ort davon, daß "alles nur Menschenmögliche getan wird, damit alle zehn Bergleute gerettet würden. Die mehr als 100 Jahre alte Zeche

Consolidation" gilt mit einer Jahresförderung von mehr als drei Millionen Tonnen Steinkohle und etwa 5 800 Beschäftigten als eine der großen Schachtanlagen im Ruhrgebiet.

angekündigt wurde." Aus "Bonner General-Anzeiger"

#### WETTER: Kalt und trocken

Wetterlage: Daskräftige europäische Hochdruckgebiet mit Kern über dem Baltikum bleibt mit trocken-kalter Luft für Deutschland noch wetterbe-

Vorhersage für Freitag: Ganz Dewischland: Im Alpenraum



va Mabel. 🗣 Sprifergen, 🐞 Regen. 🕸 Schneckall, 🛡 Schwarz. Gebote 201 Reger, (p. School 555 Nabel 444 Fristperie N-Hech- T-Tieldruckgebase <u>Labstonneng</u> =>mare. m)/cat Forter and Wirtiget and Kalifors and Children <u>solone</u> (.margiaches (.mb)nutus (1000)ash-750mm).

bewölkt, aber nur geringfügiger Schneefall. Sonst verbreitet sonnig, vormittags auch stark dunstig und nachmittags zwischen minus 2 Grad im südőstlichen Bayern und plus 4 Grad im Rheinland. Nachts wolkenarm-klar und Frost um minus 5 Grad, am Boden und im Bergland bis minus 10 Grad, im Sildosten örtlich um minus 15 Grad. Schwacher Wind, vorherrschend aus Ost bis Sud.

Weitere Aussichten: Am Samstag wenig Anderung, am

| Sonntag im | westen w   | olkiger.      |             |
|------------|------------|---------------|-------------|
| Temperatur | en am Do   | merstag, 13 T | Thr:        |
| Berlin     | <b>-4°</b> | Kairo         | 19°         |
| Bonn.      | <u>-1°</u> | Kopenh.       | 0.          |
| Dresdez    | <b>-6°</b> | Las Palmas    | 17°         |
| Essen      | 1°         | London        | 1°          |
| Frankfurt  | -2*        | Madrid        | 3.          |
| Hamburg    | <b>-3°</b> | Mailand       | -Ja         |
| List/Sylt  | -2°        | Mallorca      | 10°         |
| München    | -8*        | Moskau        | -8.         |
| Stuttgart  | <b>–5°</b> | Nizza         | 6.          |
| Algier     | 13*        | Oslo          | <b>–2°</b>  |
| Amsterdam  | <b>-3°</b> | Paris         | <u>-1°</u>  |
| Athen      | 9•         | Prag          | -6°         |
| Barcelona  | 8"         | Rom           | 4°          |
| Brüşşel    | -4°        | Stockholm     | -1°         |
| Budapest   | _1°        | Tel Aviv      | 18*         |
| Bukarest   | -5° ·      | Tunis         | <b>3</b> °  |
| Helsinki   | <b>–3°</b> | Wien .        | <b>-5</b> ° |
| Istenbul   | 6°         | Zürich        | <b>-5°</b>  |

Uhr, Uotergang: 17.41 Uhr, Mondaufgang: 19.45 Uhr, Untergang: 3.41 Uhr.
in MEZ, zentraler Ort Kassel.

## Eine Goldene Kamera für den Prinzen mit der Sammelbüchse

Genscher.

leihung der Goldenen Kamera von "Hörzu" im Verlagshaus des Berliner Verlegers Axel Springer Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, einen Hauch monarchistischen Glanzes verströmte, erhoben sich - ungeachtet aller republikanischen Traditionen - die annähernd 500 Ehrengaste aus Politik, Wirtschaft und Showgeschäft spontan von ihren Plätzen und überschütteten den Prinzgemahl der britischen Königin mit Beifall. Der Prinz wurde als Präsident des "World Wildlife Fund" mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet

Verleger Axel Springer charakterisierte den ranghöchsten Gast bei der Preisverleihung als jemanden, "der für die Tiere betteln geht", als den Mann "mit der Sammelbüchse". "Wir möchten Ihnen", so Springer, "unsere Anerkennung sagen und danken für Ihre segensreiche Arbeit zum Schutz der bedrohten Tierwelt." Der Gast kam erst, nachdem alle

anderen schon in der zum Festsaal

umfunktionierten Lobby des Ver-

lagshauses Platz genommen hatten –

abend in München auf der Bühne stand, waren alle erschienen: Gonsela-Beatrix Dahlke. Sie wurde ausge zeichnet für ihre Bühnenbilder zum Quiz "Alles oder nichts". Curth Flatow erhielt den Preis für sein

Drehbuch "Ich heirate eine Familie". Gert Frobe für seine Rolle aus \_Raub der Sabinerinnen", Gitte Haenning für ihre Live-Show im ZDF, Sigi Harreis als "Montagsmalerin". Werner Hinz für seine Rolle als Rentner in "Zausel", Gyula Trebitsch für die Produktion Die Geschwister Opperin der ersten Reihe unter anderem mann", Dieter Zilligen für das "Bü-

KNUT TESKE, Berlin
Als gestern abend zur 19. Preisverund Außenminister Hans-Dietrich

Cherjournal" und Polt für seine Reihe
und Außenminister Hans-Dietrich

Fast wie im richtigen I cherj Eine Variante gab es diesmal bei

der Wahl durch die "Hörzu"-Leser. Zum erstenmai durften Frauen nur Männer und Männer nur Frauen wählen: Zur beliebtesten Frau geriet dabei aus Männersicht Fernsehansagerin Carolin Reiber, die Frau mit dem rollenden "rrr". Sie erhielt 9,7 Prozent gegenüber den 10,5, die ihr männliches Pendant auf sich verei-Erfolg vom "Sieg der Qualität über nigte: Peter Alexander, der damit die begehrte Trophäe zum drittenmal

Der Beifall steigerte sich noch einmal furios, als er den Preis - eine verkleinerte Nachbildung der Farnsworth-Kamera, der ersten elektronischen Fernsehkamera – aus den Händen von Marika Rökk in Empfang

Wie hatte Arthur Rubinstein zum Thema Beifall einmal gesagt: "Der Künstler kann die Anerkennung nicht entbehren, sonst erlahmt sein Schaffen in der Bitterkeit des Zweifels an seinem Können."

Eine Gefahr, die die gestern ausgezeichneten Künstler nicht zu fürch-

## LEUTE HEUTE

Absage

Yves Montand soll bei seinen Leisten bleiben. Das empfahlen 52 Prozent der Franzosen dem Filmschauspieler und Sänger, der in letzter Zeit



mit einer Reihe politischer Erklärungen zugunsten der bürgerlichen Opposition in Frankreich aufgetreten war. Nur 25 Prozent seiner Landsleute wünschen nach einer Meinungsumfrage des Pariser Instituts \_BVA", daß Yves Montand eine politische Karriere beginnt.

Wieder auf Reisen

Nach der Genesung von seiner depressiven Erkrankung begleitet Prinz Claus der Niederlande seine Frau Königin Beatrix jetzt auch wieder auf Reisen ins Ausland, Nach seinem gestrigen offiziellen Besuch

peim Europäischen Parlament in Straßburg wird das königliche Paar noch vor Ende dieses Jahres auch seinen Staatsbesuch in Dänemark nachholen, der im Februar 1983 wegen der Erkrankung des Prinzen kurzfristig abgesagt werden mußte.

Hochzeit in Mexiko?

Die Hochzeit der amerikanischen Filmschauspielerin Elizabeth Tayler (52) mit dem mexikanischen Anwalt Victor Genzalez Luna steht offenbar kurz bevor. Das verlautete gestern in der mexikanischen Stadt Guadalajara, wo sich Elizabeth Taylor zur Zeit mit Luna auf einem Landsitz der Familie aufhält. Für Liz Taylor ware es die achte Ehe.

Verloren und gefunden

Der weiße Cadillac von Rose Kennedy (93), Familienoberhaupt des Kennedy-Clans, wurde jetzt vor einer Kirche in Palm Beach gestohlen, in der sie mit Tochter Eurice Shriver eine Messe besuchte. Doch schon einen Tag später konnte ihr die Polizei den Wagen wiedergeben. Er war in einem Nachbarort entdeckt worden. Wie sich herausstellte, hatten die Kennedys den Wagen unverschlossen und mit dem

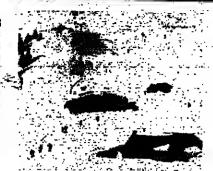

Gemütlicher Skiort für Familien: Damüls in Vorarlberg

Antike Stätten, Burgen und Basare: Syrien

gründete die Romantik-Hotelkette

Seite IX

Findling und Museum in Rahden

Reisemacher: Ausflugstip: Karibik – J. Diekmann Windmühle, Freundschaft schließen auf der Insel St. Lucia









Feisentore prägen die wilde Küstenlandschaft der Algarve



Moderne Ferienanlagen in Näke des Strandes bieten Ruhe und Erholung FOTOS: GÜNTHER BADING

PORTUGAL / In dem Land auf der iberischen Halbinsel ist das ganze Jahr über Saison

## Casas Antigas: Urlaub mit herrschaftlichem Flair

Ein Land für alle Jahreszeiten welches Mittelmeerland würde sich nicht beeilen, diesen Anspruch zu erheben? Portugal nennt sich ebenso: "Férias em todas as estações". Für die Algarve (Kenner des Landes zeichnen sich durch das Wissen aus, daß es eigentlich "der" Algarve heißen muß) gilt dies uneingeschränkt. Der Rest des schmalen Streifens am Westrand sich allerdings nur für einen Besuch on Frühjahr bis Herbst, es sei denn, man huldige dem britischen Globetrottern zugeschriebenen Grundsatz. daß man den wahren Reiz einer Land-

Z = 5 E (Pewber

- Yac -5000

: Descrip

27.75

: ....rak

in de ex

العقب فالأراد

وأحسلا

7525 A.K.

्राच्या हैन

- 311 F

2 15 Finance

---

CHEST STATE

176 jaile

المتستة وردر

R LEID

schaft nur bei Regen kennenlerne. Portugal ist in Landschaft, Klima und im Leben seiner Bewohner geprägt durch den Atlantik. Auch die südliche Sonnenküste (man rühmt sich, mehr als 3000 Sonnenstunden im Jahr zu zählen – mehr als jede Region am Mittelmeer) der Algarve liegt an jener noch dem Atlantik zugerechneten Meerenge zwischen Europa und Nordafrika, die sich im spanischen Küstenteil dann beim Felsen von Gibraltar auf wenige Seemeilen zusammendrängt.

Viel häufiger noch als im benachbarten Spanien stößt man in Portugal auf die Spuren der großen Vergangenheit dieses Landes, das sich im Zeitalter der Kolonisation mit dem Nachbarn Spanien, mit England und Holland die Welt austeilte. Auf den Souren dieser Epoche zu wandeln gibt es zwei Wege in Portugal. Da sind zum einen die "Pousadas", fast ausnahmslos alte Schlösser oder ehemalige Klöster an landschaftlich besonders reizvollen Orten, die zu modernen Hotels mit allem Komfort ausgebaut worden sind. Dort allerdings werden keine Dauergäste aufgenommen. Pousadas" sollen Zwischenstationen für den Touristen bleiben, der mit dem eigenen Auto oder mit einem Mietwagen (fast alle Veranstalter biebringungs-Paket mit Mietwagen an) das Land erkundet.

Neu im Programm bisher erst eines einzigen deutschen Veranstalters sind in diesem Jahr Casas Antigas alte Herrschaftshäuser, durchweg noch von Familien bewohnt, die teilweise Namen aus der berühmten Vergangenheit Portugals tragen. In diesen Herrschaftsbäusern wurden einige, meist nur zwei oder drei. Fremdenzimmer eingerichtet. Hier kann man seinen ganzen Urlaub verbringen. Die Casas Antigas liegen alle an der "Costa Verde", der grünen Küste Portugals. Allerdings nicht an den durchaus lobenswerten Sandstränden dieser Region; sie sind über das weite Weinbaugebiet zwischen Porto und der spanischen Grenze verstreut. Die Besitzer (alle Häuser sind Privateigentum) sprechen meist Englisch. oft auch Französisch, nur in Ausnahmefallen etwas Deutsch. Sie sind behilflich bei der Beratung von Ausflügen, beim Einkauf. Mindestens einmai auch geht man mit dem zahlenden Gast in ein typisches Lokal. In ein gutes" Restaurant zu gehen ist in Portugal – und das gilt nicht nur für die Costa Verde im Norden, sondern für das ganze Land - nicht gleichbedeutend mit einem Besuch in einem Luxusetablissement. In erstaunlich einfacher Umgebung lassen sich hier oftmals wahrhafte Gaumen-Feste fei-

In den "Casas Antigas" erhält man nur Frühstück. In Portugal wohnt man nicht billig. Essen und Trinken allerdings bekommt man beinahe geschenkt. Und die portugiesische Küche hat all jene Rezepte, die ihre Seefahrer schon vor Jahrhunderten aus anderen Erdteilen mitbrachten, gut verdaut. Vor allem Fisch-Liebhaber kommen auf ihre Kosten. Zum Beispiel im "Ruina" in Albufeira, das direkt über dem Ortsstrand in einer

lenden Klippen liegt. Hier läßt man sich nach dem Genuß herrlich frischer Meeresfrüchte auf der Terrasse beim "kurzen" Kaffee (Espresso) von der Sonne braunbrennen und sieht zu, wie die Fischer mit ihren bunten Booten Nachschub für die Küche an Land bringen. Keinesfalls sollte man versäumen, sich nach dem Essen einen gut gekühlten "Medronho" aus Monchique servieren zu lassen, jenem Gebirgszug hinter dem Küstenstreifen, der auch im Winter die kalten Nordwinde abbält und die Algarve-Bewohner zu der stolzen Behauptung veranlaßt, daß an diesem Landstrich sogar der Sommer über-

Nicht nur im Norden an der Costa Verde oder an der "Silberküste" nördlich von Lissabon und seinen bekannten Badeorten Estoril und Cascais, auch hier im Süden wird bei

#### HINWEISE

Anreise: Auto - zur Algarve 2700 Kilometer (über Madrid), Flug nach Lissabon drei, nach Foro 3.5 Stunden.

Geld: Besser wechselt man in Portugal, weil der Kurs günstl-

Shopping: Lederwaren; in Porti-mao Schuhe; im Duty-free auch Perlen, die verhältnismäßig billig aus dem portugiesischen Macao kommen.

informationen liber "Casas An-tigus": Portugal-Reisedienst, 6369 Schöneck 1, Postfach 13. . Informationen im Lande: in der jeweiligen "Comissaö Munici-pai de Turismo" (wo jedenfalls Englisch verstanden wird)

Auskunft: Portugiesisches Touri stikamt, Kalserstraße 64, 6000 nen etwas Englisch verstanden. Dom Pedro Golfplatz von Vilamura unter Anleitung von Manuel (einer bewundernswerten Mischung aus Golfkönner und Pädagoge), so springt zuerst der exotische Hinweis Ancient Golf Club of St. Andrews will ung zur Sprache erlaubt sein. Trotz der nahen Sprachverwandtschaft auf der iberischen Halbinsel kann man einem Portugiesen kaum etwas Schrecklicheres antun, als mit ihm Spanisch zu sprechen. Wir sind keine Westprovinz Spaniens. Wir haben eine eigene Sprache; sie ähnelt viel mehr dem Französischen als dem Spanischen\*, sprudelt der Barmann in der Pousada von Setúbal emport hervor, als ich ihm nach der Ankunft für das erste kühle Bier danke. Nun denn: "obrigado" statt "gracias".

Die Mandelbäume blüben an der Algarye im Januar, Im Sommer wird es warm, aber nie zu heiß. Zwischen Faro und der spanischen Grenze im Osten liegen weite Sandstrände für den reinen Badeurlaub. Von diesem Einfallstor des Flugtourismus (Direktflüge ab Deutschland nach Faro; Flugzeit dreieinhalb Stunden) nach Westen bis zum Cap San Vicente bei Sagres reihen sich die auf jedem Foto der Algarve auftauchenden typischen steilen Felsklippen aneinander, immer wieder unterbrochen durch kleine Strände, Felsbuchten mit feinem Sand, die zum Teil nur mit dem Boot zugänglich sind. Wassersport ist hier in jeder Form möglich, ob Segeln, Hochseeangeln, Tauchen oder Windsurfen. Moderne Yachthäfen gibt es in Faro, Lagos, Vilamoura, Portimão

und Sagres. "Überlaufen" ist ein Wort, das an der Algarve noch wenig bekannt ist. Nur an wenigen Orten sind häßliche Betonburgen nach spanischem "Vor-

eine in den Stil der Landschaft eingepaste Ferienanlage ist der Carvoeiro Club mit modernen Tennis- und Reit-Anlagen nahe dem gleichnamigen Fischerort (der diesen Namen wirklich noch verdient). Großzügig angelegte Ferienvillen mit Swimins Auge: "The rules of the Royal and mingpool, drei bis vier Schlafzimmern, mehreren Bädern und einem apply." Hier mag eine Zwischenbe- großen Wohnzimmer mit Kaminecke (für den Urlaub in der kühleren Jahreszeit) bieten genügend Platz für die ganze Familie. Sie sind bewußt für ein gehobenes Publikum konziniert. bieten aber auch den entsprechenden Service. So kümmert sich jeweils nur ein Zimmermädchen um \_ihr\* Haus; sie erledigt den Einkauf, kümmert sich um die Wäsche und bereitet das Frühstück zu. Nach dem Mittagessen (und dem Spülen) verschwindet der dienstbare Geist unauffällig. Wer nicht selbst kochen und auch nicht ins Restaurant gehen möchte, dem wird ein umfangreicher Catering-Service geboten. Allerdings lohner sich Lokalbesuche im nahen Portimão durchaus. Wieder ein nicht mehr geheimer Tip: "A Lanterna" bietet eine Reihe von Spezialitäten an - von Ente nach Art des Hauses bis zum hauchdünn geschnittenen geräucherten Schwertfisch. Wer ein rustikales Fischessen vorzieht, sollte (vielleicht zu Fuß auf einem Spazierweg über der Felsküste) nach Carvoeiro gehen, und dort im .Tres Jotas speisen.

> Zum "shopping" und für die Aus-flüge ins Hinterland, ins Gebirge oder nach Silves, der einstigen Hauptstadt der Algarve während der Herrschaft der Mauren (mit einer Bergfestung ähnlich der Alhambra bei Granada) braucht man unbedingt ein Auto. Der Carvoeiro Club bietet denn auch bei der Buchung der Ferienvillen für Flugtouristen von vornberein einen Mietwagen mit an.

**GÜNTHER BADING** 

#### NACHRICHTEN

#### **Unbekanntes Hongkong** Im chinesischen Jahr der Ratte

will sich Hongkong noch mehr zu einem Urlaubsziel mausern. "Es ist uns schon 1983 gelungen", so Bernd Köhler, Leiter des Frankfurter Büros der Hongkong-Tourist Associa-tion (HKTA), "Hongkong den Ruf zu nehmen, ausschließlich das kurz besuchte Shopping-Zentrum des Fernen Ostens zu sein.\* Das signalisiert vor allem die stetig steigende Aufenthaltsdauer der europäischen Urlauber, die nicht nur die 39 Badestrände des Inselstaates, sondern auch die unbekannte Inselwelt Hongkongs im Chinesischen Meer entdecken. 1983 konnten sich 62 941 Deutsche von der alternativen Attraktivität Hongkongs überzeugen. Köhler ist überzeugt, daß es 1984 um "vier bis fünf Prozent" mehr sein werden. Der Grund: Ab 4. April 1984 wird Cathay Pacific Airways Hongkong dreimal wöchentlich von Frankfurt aus ansteuern, während es die Lufthansa bei einem Flug pro Woche beläßt. Gute Voraussetzungen für Hongkong, das, so Köhler, dank der Schwäche des eigenen Dollar "so billig ist wie vor 14 Jahren\*.

#### Positive Fährbilanz

Auf ihr bestes Jahresergebnis kann die Hamburger Fährreederei-Gruppe TT-Saga-Line/Olau Line im Jahr 1983 zurückblicken. Mit ihren Routen in der Ostsee (Travemünde-Trelleborg) und in der Nordsee (Vhissingen-Sheerness) erreichte die Reederei einen Gesamtumsatz von 260 Millionen Mark. Minitarife in der Vor- und Nachsaison ermöglichen preiswerte Überfahrten, auf der Ostsee für Pkw plus fünf Personen hin und zurück 150 Mark, Doch auch in der Hauptsaison wird zu verkehrsschwächeren Zeiten ein Minitarif (280 Mark) angeboten. Der Normalpreis für fünf Personen mit Pkw hin und zurück liegt bei 380 Mark (Auskunft: TT-Saga-Line, Mattentwiete 8, 2000 Hamburg 11. Olau-Line, Immermannstr. 54, 4000 Düsseldorf).

#### Paris-Magazin

"Pariser Luft" ist ein Pariser Stadtmagazin in deutscher Sprache. Es richtet sich an deutschsprachige Touristen und Geschäftsleute in Paris und erscheint alle zwei bis drei Monate. In jeder Ausgabe findet man nützliche Adressen, Hoteltips, einen ausführlichen Restaurantteil, Einkaufstips und Berichte über kleine und große Kunstausstellungen (Auskunft: 58, Rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 Pa-

#### WÄHRUNGEN

| Belgien       | 100  | Franc     | 4,8          |
|---------------|------|-----------|--------------|
| Dänemark      | 100  | Kronen    | 28.5         |
|               | 100  | Fmk       | 47,7         |
| Frankreich    | 100  | Franc     | 33.5         |
| Griechenland  | 100  | Drachme   | n 3.1        |
| Großbritannie | en 1 | Pfund     | 3.9          |
| Irland        | 1    | Pfund     | 3,1          |
| Israel        |      | Schekel   | 0,04         |
| Italien       |      | Lire      | 1,6          |
| Jugoslawien   |      | Dinare    | 2,4          |
| Luxemburg     |      | Franc     | 4,8          |
| Malta         |      | Pfund     | 6,2          |
| Marokko       |      | Dirham    | 35,0         |
| Niederlande   |      | Gulden    | 89,5         |
| Norwegen      |      | Kronen    | 36,0         |
| Österreich    | 100  | Schilling | 14,3         |
| Portugal      | 100  | Escudos   | 2,4          |
| Rumänien      | 100  |           | 6.2          |
| Schweden      |      | Kronen    | 34,7         |
| Schweiz       |      | Franken : | 124 0        |
| Spanien       | 100  | Peseten   | 1,8          |
| <b>Fürkei</b> |      | Pfund     | 1,1          |
| Funesien      |      | Dinar     | 3,6          |
| USA           |      | Dollar    | 2.7          |
| Kanada        |      | Dollar    | 2,78<br>2,24 |
|               | _    |           |              |

Baden, Sonnen, Fröhlichsein können Sie auch in Griechenland.

Und außerdem noch eine Menge erleben und entdecken.

**Griechenland** und seine Inseln. So preiswert wie noch nie!



Schreiben Sie an: Griechische Zentrale für Fremdenverkehr, Neue Moinzer Straße 22, 6000 Frankfurt: Neuer Woll 35, 2000 Hamburg 36; Pacellistraße 2, 8000 München. Sie erholten viel Information über Urlaub in Griechenland. Und eine antike Münze wenn Sie zu den ersten 5000 Einsendern



11 Tage vom 2, 6, - 13, 6, 84;

Miteiner "Prinzessin"

den Orient erleben...

Kiel, Vik.

#### EPIROTIKI LINES

EINE WELT DER KREUZFAHRTEN

#### Unvergeßliche Kreuzfahrten mit der MTS JASON!

13. 5. - 23. 5. 84: mslerdam, Leth.

ab 14 Tage ab DM 4.870,-

Ja, das ist ein Traum, der auch heute

Wenn Sie mit uns, mit der komfort-

noch Wirklichkeit werden kann.

ablen "Sea Princess", einem der

wenn Sie Agypten mit seinen Pyramiden und den Tempeln von

Luxor, Israel und die Heiligen Stätten der Christenheit

besuchen. Am 23. Mai oder

17. November 84 auf unter-

schiedlichen Routen.

schönsten Kreuzfahrtenschiffe der Welt, durch den Suez-Kanal fahren,

Ab DM 2665, inkl. Hafentaxen. Auskunft und Buchung bei Ihrem Reisebüro oder

Süciliche Bretagne im Hotel Les Grandes Roches, NN, erstklassiges Hans im breton. Stil mit persönlicher Note, finden Sie Rohe und Erholung. Hervorragende regionale Käche (Pischspezialitäten), großer Park, 3 km zum Strand. Es wird Deutsch gesprochen, Unser besonderes Angelot; 8 Tage Anfenthalt zum 7-Tage-Preis bei VP und HP, außer vom 15. 6.—15. 9. 84 Studio direkt am Meer zu vermieten.

Rufen Sie uns bitte an Mo-Sa. unter Tel.-Nr. 0033/98976297 Anschrift: P. 29128 Trégune/Fin. (bei Concarnean)

Lpirotiki Lines, Johnsallee 8, 2000 Hamburg 13, Tel. 44 30 32

nordia reisen a

Im Preis eingeschlossen ist:

Jerusalem \* die Flüge ab/bis

Fragen Sie Ihr Reisebüro oder

unseren Generalagenten:

Telefon: (0611) 1333-221

Sectours International.

Weissfrauenstrasse 3 6000 Frankfurt (Main),

Deutschland.

\* die Kreuzfahrt mit "Sea Princess", \* die Sectours-

Bordreiseleitung, \* ein Ganztagesausflug nach

Große Straße 22. 2070 Ahrensburg, Tel. 04102/5 13 01



## Korsika und Sardinien mit Ihrem Auto! Wir haben jetzt

die grössten und komfortabelsten Schiffe.

#### Und dazu die Preise von 1983!

Wir bieten neue und wichtige Ermässigungen, damit Sie noch mehr sparen können ! Wir sind bemäht, den Service weiter zu verbessern!

conside femiles Sardinio ferries

damit Ihre Überfahrt Freude macht!



NAME

Flugreisen mit Linienjets

Lux'9g.-Jo'burg u. zur. ah DM 1780,— Rugpauschai-reisen ab/bis Frankfurt: Rug und 1 Woche Hotel ab DM 2497,—; Rug und 4 Wochen Rundreise ab DM 7665—: Campinglahrz. ab DM 905,—(1 Wo.) zzgl. Rug

| reiswerte Flüge in alle Welt<br>Filip Benetux nur Hoesuck                                                                                                         | C                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ew York 795 Bogota 1695<br>angkok 1395 Caracas 1525<br>lanila 1875 Quito 1856<br>oh'burg 1895 Recife 1599<br>lexico 1695 ABCabfrankfurt<br>ima 1825 Miami eb 1155 | Sp.<br>Lin<br>bal<br>(12<br>Re<br>No |
| UR-PLAN-REISEN - 5300 Bonn 3                                                                                                                                      | Te                                   |
| Adenauer-Pl. 15, 0228 / 461663                                                                                                                                    | 100                                  |

casa algarve hat für Sie für 1984 an der Algarve an herrlichen Stel-len ausgesucht: FERIENHÄUSER, VILLEN, BUNGALOWS. Zu erreichen per Auto oder jetzt auch per Fing-zeug in einem Buchungsgang. For-derz Sie IHRE Unterlagen an bei; OPTIMO-Reisebüro GmbH, Subel-rather Str. 307, 5000 Köln 30. Tel.:

N und ZURÜCK AB BRU/AMS

Quito 1790. Recife 1715, Rio de Jan. 2030, Santa Cruz. 2130, Santiago 2300, Sao Paulo 2030. Schwachhauser Hoerstr. 222 Telefon 0421 / 23 92 45

## MARTINAIR ABC-Flüge

ab Amsterdam NS 1099,- HS 1322,-NS 1224 - HS 1402 Kansas City NS 1179,- HS 1367,-New York NS 983,- HS 1143,-HS 1063,-Washington HS 1233,-HS 1322.-Detroit

NS 1367,- HS 1545,-Los Angeles NS 1367,- HS 1545,-San Francisco NS 1277,- HS 1500,ab 861,-

vöchentlich. Gabelflüge möglich. HS = Abflige 15. 6. - 15. 9. 84

**COMET-REISEN** 

## CHINA+TIBET

azialist für Rundreisen landeswelt; mit senflug oder Transsibirischer Eisen-

Außere Mongolei O.T.-Reisen even ocean tour

URLAUS-NICHT VON DER STÄNGE Griechenland, Sertlinfen, Portugel, Frankreich, Irland, Kenaren, frz. An-tillen. Hotels, Villen, Wohrumgen. Einfach bisknourfös. MitLinte, Charter und für Selbelfahrer, PRIVATOURS Hauptstr. 13 a. 6383 Wehrheim 1, 0 60 81 / 5 90 62

Tel. (08031) 6 66 16 TIx: 525 33

So erreichen Sie die Anzeigenabteilung REISE-WELT MODERNES REISEN Tel.: (040) 34 74 483 FS: 217 001 777asd

#### DIE TWELL WELT...SONVTAG

AUSTRALIEN

Burgmühlenweg 7, 4352 Herten 6. Telefon 02 09 / 35 79 85

#### **GUERNSEY Hotel Sark View House**

Wir bieten für die Osterferlen Sytti Ale Aktivität offerleren wir Tennis, Squash und Schwimmen, und wir heißen Sie mit einem herrlichen Frühstücksbüfett willkommen.

> Rolf + Perihan Bars Tel. 0044481-2 78 05, 040/538 58 20

heisst Sie herzlich

Sonnenerfüllte Tege an den

Stränden des Malawi Sees, Safaris mit Elefanten, Löwen,

scheuen, seitenen Nyala;

Leoparden, und vielleicht dem

Entdecken Sie das bezaubernde Zomba Plateau oder geniessen

Sia den Blick über Afrika vom majestätischen Berg Mulanje.

willkommen

#### Erleben Sie die Schönheit des Mittelmeerraums mit unseren einzigartigen prelsgünstigen Rundreisen. Fliegen Sie direkt ab Stuttgart mit der Lufthansatochter Condor!

zum Beispiel:

Direkttel. 0711/835-250 Sizilien 3-Tage-Rundreise "Atna I" ab DM 695 Doppelzimmer, Du.; VP Catania, Taormina, Tindan, Alcantara-Schlucht, Atna, Catania.

Direkttel. 0711/835-230 3-Tg. (Andalusien)-Rundreise "Ronda I" Doppelzimmer, Du.; HP ab 495 Jerez de la Frontera, Arcos de la Fronte-

3-Tage-Rundreise "Argolis" Doppelzimmer, Du.; 0F ab 595 Alt-Korinth, Mykene, Athen, Loutraki, Epidaurus, Athen. Direkttel. 0711/835-370 Türkei

Direkttel, 0711/835-370

3-Tage-Rundreise Mini-Trip\* DZ, Du., OF/HP ab DM 498 Istanbul, Bursa, Canakkale, Troja, Istan-

ra, Ronda, Granada, Cordoba, Sevilla. Preise jeweils pro Person bei Belegung mit 2 Personen. Flüge mit Pauschalreisearrangement. Außer den genannten Angeboten bieten wir Ihnen über 50 weitere preisgünstige Rundreisen von 3–14 Tagen von Portugal bis zur UdSSR. Rufen Sie an (Stutigart 0711/835-430, Frankfurt 0611/23 91 29) oder fragen Sie in ihrem Reisebüro nach den HETZEL-Prospekten!



HETZEL-HOTEL HOCHSCHWARZWALD:

Griechenland

Unvergielchiich, weil ea einzigartig ist! ation und Beratung. Direkttelefon 07656/703 26



Zu den Dschungelvölkern der Südsee 25 Tage DM 9.970,- (25.5.-18.6.84) - 37 Tage DM 13.650,- (25.5.-27.6.84)

4000 Düsseldorf 1 7el. (02 11) 35 6009

Wir sind in der Südsee zu Hause...

# Erlebnisinsel MALTA



Ihr nächster Urlaub. Machen Sie Ihren nächsten Urlaub zum Erlebnisurlaub! Kommen Sie nach Malta. Wo das Wasser so sauber ist wie AIR MALTA fliegt Sie hin.

Fremdenverkehrsamt Malta Abt.: WamS, Schillerstraße 30-40, 6 Frankfurt 1, Tel.: (0611) 28 58 90. Bitte senden Sie mir ausführliches Informationsmaterial () und den Klima-Report O.

11. The 200 Au

450

estable of a

# Guernsey Die Insel der Gegensätze

Im Kanal, in der Bucht von St. Malo, abseits vom täglichen Stress, liegt die historisch bedeutsame, wunderschöne Insel Guernsey.

In einer kostenlosen Broschüre mit 256 Seiten wird ihnen die Insel in Farbe vorgestellt. Eine Insel mit unvergleichbarer Auswahl an Attraktionen und Aktivitäten, wo traditionelle Höflichkeit und ein gefälliger Lebensstil Teil des täglichen Lebens ist.

Die landschaftliche Schönheit und die erholsame Atmosphäre auf Guernsey und den benachbarten inseln-Herm, Alderney und Sark-wird durch den Komfort und die Gemütlichkeit der Hotels, Ferienhäuser und wohnungen mit Selbstversorgung vervollständigt. Die Restaurants auf Guernsey sind stolz auf ihren guten Ruf. Die eleganten Geschäfte der Haupstadt St. Peter Port, bieten die schönsten Luxusartikel an. Alle Preise sind exklusive Mehrwertsteuer.

Sie können über London, Amsterdam oder Maastricht fliegen, oder mit der Fähre von St. Malo aus die Insel erreichen.



Bestellabschnitt an:

Guernsey C.I.

Guernsey Tourist Board, Dept. 143, P.O. Box 23,

## 1984 MEER ERLEBEN



02, 03, - 15, 03, 84 Ostliches Mittelmeer mit Agvoter

15. 03.–28. 03. 84 Kanarische Insein, Spanien und 28. 03.–11. 04. 84 Griechische Inseiweit mit Kusa

08.04-09.05.84 Bunte Inselwett der Karibik

MS »Alexandr Pushkin« MS »Estonia»

... während einer Kreuzfahrt auf einem unserer bekannten und beliebten Schiffe. Kommen Sie mit uns. Sie werden viele Sehenswürdigkeiten auf interessanten Landausfügen entdecken. An Bord wird alles für ihr personliches Wohlergehen getan. Herzliche russische Gastlichkeit und ein nettes, zwangioses Bordieben sind Trumpf. Eine deutsche Reiseleitung betreut Sie. Der Reisepreis schließt ein: Rücktritt-Versicherung. Einschlichungsgebuhr, Benutzung aller Bordeinrichtungen und die Verpflegung IFrühstlick, Mittagessen, Nachmittagstee, Abendessen und Mitternachtsimbibi.

DM 1660 -

DM 1990.-

09 05 - 18 05 84 Leningrad-Rundreise (auch Flug/Schiff-Kr 11, 05 - 25, 05, 84 Rund um Großbritannien 01.06.—14.06 84 Nordkap und viele herrliche Fjorde Norwegens Fjorde bis zum Nordkap 14.06.—04.07.84 Island, Spitzbergen, Nordkap und imp 04.07.—19.07.84 Nordkap und viele herriche Fjorde

Marmarameer, Bosporus und Schwarzes Meer Spanien, Marokko, Madeira und Azoren

DM 2600.

Preise geiten pro Person und schließen Vollpension ein. Bitte fordern Sie den Farbprospekt und die noch verfügbaren Kabinen-Kategorien bei ihrem Reisebüro oder direkt bei uns an.





Gatschein für 160-Seiten-Farbkatalog TRANSOCEAN-TOURS 84

See; Strände, Wildparks, Kunsthandwerk, Bergsteigen, Vögel beobachten, Sportmöglichkeiten, unvardorbene Schönheit und ein herzliches Willkommen...Das ist Malawi. Für einen farbigen Katalog und Einzelheiten unserer Inklusivtouren. senden Sie den Kupon bitte en: Folgende Veranstalter in Deutschland bieten Reisen nach Malawi an: Afrika Tours Individuell, München. D.S.A.R., -- Reisendienst, Bonn. Hanlock Tours, Berlin. Interflug Bûro, Hamburg. Menzell Tours, Hamburg. Safari Individuell, Hamburg

Das warme Herz Afrikas

Hotela und Unterkünfte sind modern, die Küche exzellent: probieren Sie den frisch gefangenen Chambo, eine Spezielität eus dem Malawi

Melawi Embassy, 53 Bonn, Bonn Centre, HI 1103, Bundeskanzlerplatz. ANSCHRIFT

#### KLEINWALSERTAL

#### Über weiße Matten zu Weilern wandern

irsche

"Wer saelb Draeck am Staecka hed sött net andara i dr Nasa bohra." Die ersten Walliser, die um 1310 ins Kleinwalsertal einwanderten, brachten das Schwyzerdütsch mit, das sich im Vorarlberg allerdings mit den Jahrhunderten zu einem eigenen Walser-dütsch entwickelte. Wer sonntags nach dem Kirchgang am Stammtisch in den Hollbergstuben sitzt, versteht die Nachbarn nur mit Schwierigkeiten. Vor allem die Geschichte mit den Tischen den Kühen und den Kälbern. Es heißt zwee Tisch, zwee Chilah, aber zwai Chaelble und drei Tisch, drei Chüah, aber drü Chaelble: Die Sächlichkeit ist den Walsern suspekt.

VALD:

Wir wissen es, wiederholen es aber mit Verwunderung. Das Kleinwalsertal ist jener merkwürdige Winkel Voraribergs, der durch 2500 Meter hohe Berge vom Mutterland getrennt ist und eine Öffnung seines schmalen 16 Kilometer langen Tales nur nach Oberstdorf im Allgäu hat. Die Kernbevölkerung stammt aus dem Wallis, lebt in Österreich und zahlt in deutscher Mark - und zwar gründlich, nämlich sowohl beim österreichischen Finanzamt in Bregenz wie in der Bundesrepublik. Die Staatsgrenze verläuft hoch droben über die Berge nach Österreich, die Zollschranke befindet sich am Eingang des Tals, weswegen kein Bundesbürger seinen Paß zeigt, wenn er mit dem Omnibus einfährt. Keine halbe Stunde Fahrt durch die Dörfer Riezlern, Hirschegg und Mittelberg und er ist am Ende der Straße im Weiler Baad angelangt, wo der Große Widderstein die ganze kleine Walserwelt mit hoben Schneewänden vernagelt.

#### Trachten und verwitterte Blockhäuser der Bauern

Aber die Topographie des Tales, das von den drei Kirchen der Dörfer gekrönt ist, wirkt inmitten seiner verschneiten Matten, Wälder und Grate selbst im Winter heiter, Mit Freuden winkt man allen Skifahrern zu, die auf kalten Sessellisten zum Ifen hinauffahren oder an den Gondeln von Kanzelwand und Walmendinger Horn Schlange stehen, "Laß se luse, sie hänt ihr Arbeitsgwändle a."

Nachdem die Skifahrer in die Höhe entschweben, kehrt das Tal in die Beschaulichkeit früherer Jahre zurück. iener Zeit, als der Wurzelsepp in der Drogerie immer mit dem Kopf nickte, die Frauen viele Böcke trugen, was sie in lustige Glocken verwandelte. und aus jedem Stall die Chuah und Chaelble blökten. Heute gibt es 700 Rinder im ganzen Tal. Die Walser Bauern aber leben vornehmlich vom Fremdenverkehr. 100 000 Gäste im: Winter und nochmal soviel im Sommer. Die Chuẩh grasen die Matten ab, sorgen also für das adrette touristische Landschaftsbild selbst im Winter, wenn riesige weiße Schneedekken im Kleinwalsertal liegen.

Die Dörfer sind inzwischen soge-

THE TOP

متنعولات الم

include.

N. D.

:: 42

H. Hos

nannte Haufendörfer geworden, aber auf unseren Spazierwegen etwas abseits der Hauptstraße ersteht vor unseren Augen immer noch das alte Bild der Streusiedlungen, als jeder Bauer in seinem schwarzverwitterten Blockhaus König seiner Weiden war. Und die Trachten kehren wieder. Von 5000 Einwohnern im Tal tragen sie heute an die 300, obwohl die Frauentracht an die 5000 Mark kostet. Besucht eine dieser Glockengestalten das Spielcasino in Riezlern, nimmt sie sich ganz seltsam aus.

Doch froh ob des Rückschritts wandern wir durch die Walserwelt hinab zur Breitach auf Trimm-Dich-Pfaden zwischen Riezlern, Hirschegg und Mittelberg und wieder über die Höhen nach Riezlern zurück, oder wir machen bei dieser Rundwanderung Abstecher ins Gemstel-oder Wildental (Länge des Rundwanderweges ohne die Abstecher etwa elf Kilometer).

Pfade zwischen Auenhütte und Naturbrücke

Die zweite große Wanderung im Kleinwalsertal führt ins Schwarzwassertal, von der Straßenbrücke über der Breitach entweder immer schnurstracks gleichnamiger Talstraße entlang bis hinauf zu den Weilern Melköde und Galtöde auf 1300 Metern oder mit einem hübschen Umweg über reine Fußpfade zwischen Anenhütte und Naturbrücke durch das Wäldle. Die Naturbrücke ist wirklich eine. Der Schwarzenbach plätschert unter einem Felsenbogen von einem Bekken ins andere (Länge des Weges ungefähr 13 Kilometer).

Die dritte große Wanderung ist eigentlich die Verlängerung des Schwarzwassertals über die Naturbrücke durch viele hübsche, gewalzte Wiesenpfade hinauf zum Gasthof Hörnlepaß und wieder zurück nach Rieziern. Das sind zuzügliche zehn Kilometer.

Aber der schönste Ausflug gilt netürlich der Breitschklamm, die eigentlich schon in Deutschland liegt, aber auch über einen Wanderweg entlang der Staatsgrenze ab Riezlern und dem Weiler Außerschwende zu erreichen ist. Es darf nur keine Lawinengefahr bestehen, dann ist der Weg unpassierbar und auch die Klamm selber gesperrt. Auch der Fußweg ab Autostraße zum Zwingsteg über der Klamm wird im Winter nicht geräumt. Nichtsdestotrotz.finden Fußgånger für 14 Tage in dem Tal der artikelreichen Chaelble ausreichend Spezierwege, ein paar Geschäfte zum Spielcasino und viele gemütliche Restaurants und Stammtische - letztere zum Wörter-kiebitzen.

DOROTHEA HINRICHSEN

Preise: Übernachtung mit Frühstück in Hotel und Gasthöfen von 25 bis 175 Mark. Halbpension von34 bis 185 Mark. Auskunft: Verkehrsamt in D-8985 Hirschegg im Bleinwalserial oder Österreichische Fremdenverkehrswerbung, Roßmarkt 12, 6000 Frankfurt.

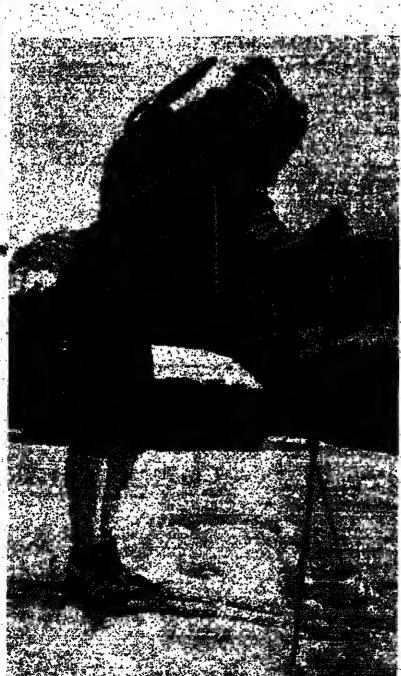

of stunderlangen Wanderungen können Unlauber die keltere La

Stammgäste wissen um die Reize des kleinen Bergdorfes Damüls im österreichischen Bundesland Vorarlberg. Sie treten Jahr für Jahr die Reise in die weiße Pracht nicht nur deshalb an, weil sie die Schneesicherheit Region mit ihren gut Pisten präparierten schätzen. Sie wissen auch um die Originalitat des Pfarrers, der im Rahmen einer Vortragsreihe seine Abende für die Touristen mit amusanten Episoden zu würzen versteht. Und ein drittes Plus ist die Solidität und Kinderfreundlichkeit der überschaubaren gemeinde.



Ein Freskenzykius aus dem 16. Jahrhundert ist der wertvollste Schatz der spätgotischen Zwiebeiterm-Pfankiche in Damüls
FOTO: WALTER STORTO

## Vorarlberg / Familien mit Kindern sind immer willkommen

Damüle

Die frisch von der Wirtin zubereiteten Kässpätzle sind eine Wucht. Selbst die ausdauerndsten Ski-Fans lassen sich dieser Vorarlberger Spezialität zuliebe nur allzu gerne zum "Einkehrschwung" in das zünftige Bergrestaurant "Walisgaden" verleiten, das sich mitten im Uga-Pistenrevier von Damüls befindet. Nach dieser üppigen Portion, die kaum zu schaffen ist, empfiehlt sich ein "Vogelbeerschnaps".

Walisgaden - oh der Name mit der Geschichte von Damüls zusammenhängt? Damüls zählt bekanntlich zu den ältesten Walsersiedlungen Vorarlbergs. Sie wurde im 14. Jahrhundert von eingewanderten Schweizer Bauern aus dem Kanton Wallis gegründet, die über Jahrhunderte ihr eigenes Gericht mit den "Beischöffen" unterhielten. Der Familienname "Bischof" ist seitdem in Damüls weitverbreitet, so daß sogar der Pfarrer gelegentlich scherzend meint "Es

sind Bischöfe, die mir bei der Messe ministrieren".

Das ruhige, in einem Seitental des Bregenzerwaldes auf 1430 Meter gelegene idyllische Skidorf mit seiner sehenswerten spätgotischen Zwiebelturm-Kirche mittendrin hat ungewählich viele Stammgäste. Ja selbst Langläufer und Spaziergänger, die auf Grund des kupierten Geländes nur wenig Auslauf finden, schließen hier Kompromisse und fühlen sich wohl. Vielleicht kehren sie immer wieder, weil Damüls klein und überschaubar, solide, kinderfreundlich und ohne Durchgangsverkehr ist und weil's hier noch herzlich und persönlich zugeht.

Für junge Leute gibt es zum Après-Ski zwei Diskotheken, für die "reifere" Jugend Zitherabende und da und dort Tanz in den Hotels. Noch lieber aber sitzt man am flackernden Kamimieuer bei einem Glas Roten in gemütlicher Runde und tauscht seine Ski-Erfahrungen aus. Heimatabende, Filmvorführungen und alle 14 Tage

ein vom Pfarrer der 320-Seelen-Gemeinde gehaltener Dia-Vortrag, der gespickt ist mit amüsanten Episoden, bringen Abwechslung.

An Unterkünften hat man die Wahl zwischen 1000 Betten in einfachen Privatpension bis hin zum Komforthotel mit Hallenbad und Sauna. Zwei der Häuser garantieren mittlerweile ein Frühstückshuffet, einige andere zumindest ein erweitertes Frühstück.

Das große Plus des kleinen Dorfes

aber ist seine Schneesicherheit und die hohe Beförderungskapazität der Lifte: stündlich können 6000 Ski- und Sonnenhungrige nach oben gefahren werden, so daß man so gut wie nie warten muß. Die sechs Sessel- und Schlepplifte erschließen insgesamt 20 Kilometer gut präparierte baumfreie und sonnige Pisten, die mit dem Vorarlberger Pistengütesiegel ausgezeichnet wurden. Sie sind meist leicht bis mittelschwer – also ideal für die ganze Familie. Die längste Abfahrt vom Hohen Licht (2007 m) mißt drei

Kilometer. Nur der buckeldurchsetzte steile Hang unter der Sunnegg-Sesselbahn erfordert virtuose Brettl-Artistik.

Wieder stark gefragt sind Tiefschneeabfahrten in unberührtem Pulverschnee und Skihochtouren, weshalb Skischulleiter Elmar Bischof in
seinem Programm auch leichte Tagestouren Wannen oder
auf das Portler Horn (2020 m) anbietet. Übrigens ist Damüls nicht nur
kinder-, sondern auch seniorenfreundlich: Gäste ab dem 60. Lebensjahr erhalten den gleichen Skipaßtarif wie die Kleinsten.

Ausdauernde Pistenflitzer, die immer wieder neue Abfahrten kennenlernen wollen, sollten den Kauf des
Skipasses Hinterbregenzerwald, der
auf insgesamt 50 Aufstiegshilfen gilt,
in Erwägung ziehen. Denn die nachbarlichen Skiberge von Damüls sind
ebenfalls verlockend: der Diedamskopf in Au-Schoppernau etwa oder
die Schneehochmulde der Rosstellen

von Meliau und nicht zuletzt der Hochtannbergpaß oberhalb von Schröcken mit seiner Luftverbindung nach Warth.

Für Langläufer, die in Damüls nur eine drei Kilometer lange Skiwanderloipe finden, ist ein "Tapetenwechsel" ebenfalls lohnend: im weitläufigen Talkessel von Au-Schoppernau wartet mit 30 Kilometern doppelt gespurten Loipen eines der schönsten Langlauf-Zentren Vorarlbergs. WALTER STORTO

\*

Preise: Übernachtung / Frühstück kosten 70 bis 230 Österreichische Schilling, Halbpension 170 bis 650 Schilling. Die Skischule kostet für fünf Tage å vier Stunden 600 bis 650 Schilling für Erwachsene und 530 bis 570 Schilling für Kinder. Sechs-Tage-Skipaß für Erwachsene 905, für Kinder 545 Schilling, Skipaß Hinterbregenzerwald inklusive Postbus 1120 bzw. 670 Schilling. Pauschalskiwochen vom 20. März bis 8. April 2200 bis 4894 inklusive Halbpension und Skipaß.

Auskunii: Verkehrsamt, A-6884 Damils / Bregenzerwald.

#### In Gries waren Hamburger die ersten Gäste

Gries im Selbraintal
Berge zum Anfassen versprechen
heute viele Fremdenverkehrschefs
der Alpenregionen. Doch wer sich
das Selbraintal in Tirol erobern will,
muß erst einmal durch eine Schlucht,
um die Schönheiten dieses rund 20
Kilometer von der Landeshauptstadt
Innsbruck entfernten Tals zu entdekken. Doch nicht nur die sonnige Lage,
sondern die Föhnfreiheit lockt jedes
Jahr mehr Besucher – sommers wie

Krst gegen Ende der 30er Jahre wurde das kleine Bergdorf, zwischen 1200 und 1400 Meter hoch gelegen, für den Wintersport entdeckt. Der Leiter des Instituts für Leibesübungen der Universität Hamburg, Rugen Zerbe, wollte hier seine Studenten aus dem flachen Norden in die Kunst des "Stichtens" einweisen. Auch nach dem Krieg waren es die Hamburger, die bereits 1947 wieder nach Gries führen, um Skilaufen zu lernen.

"Damals mußten wir noch die Hänge hinauf kraxeln", erinnert sich einer der Studenten aus den ersten Nachkriegsjahren. "Der Vorteil war, wenn wir oben ankamen, daß wir durchgewärmt waren. Wir genossens o die Abfahrt doppelt." Und Maria Heil, die Witwe des Gasthof-Erbauers, heute 77 Jahre alt, hat die Hamburger heute noch in bester Krinnerung: "Wenn die nicht regelmäßig zu uns zum Skilaufen gekommen wären, wären wir vielleicht nie ein Wintersportort geworden."

Später, gegen Ende der 50er Jahre, als die Hamburger Universität höher gelegene Ski-Paradiese entdeckt hatte, kamen Studenten aus Bonn nach Gries, um hier ihre erste Bekannt zuschaft mit dem weißen Element zumachen. Noch heute kommen die Ehemaligen nach Gries, um Ski zu laufen oder sich im Sommer vom Alltagsstreß zu erholen.

Heute bietet Gries alle Annehmlichkeiten eines alpinen Skiortes. Was
noch fehlt, ist ein öffentliches
Schwimmbad. Im Sommer können
sich die Gäste vom Grieser Hof, noch
immer im Besitz der Familie Hell, in
einem geheizten Swimmingpool erfrischen. Nur das Berghotel Fernerkogel bietet den Hausgästen ein Hallenbad. Neben Gästen aus der Bundesrepublik kommen beute vor allem Niederländer und Engländer nach Gries.
Und weil der Ort kinderfreundlich ist,
herrscht sommers wie winters immer
ein fröhliches Treiben.

ANTJE NASNE

Auskunft: Osterreichische Fremder verkehrswerbung, Komödienstraße

## Kein teures Vergnügen. Pan Am nach Amerika.

Mit Pan Am's Super Apex Tarifen können Sie von 5 Städten in Deutschland zu insgesamt 19 Städten in Amerika fliegen.

Einzige Voraussetzung, um in den Genuß des Pan Am Super Apex Hinund Rückreise-Tarifs zu kommen: Buchung und Kauf 30 Tage vor Reiseantritt. Mindestaufenthaltsdauer 14 Tage. Längster Aufenthalt 3 Monate.

| Von/nach in DM       | Berlin  | Frankfurt | Hamburg  | München | Stuttgart |
|----------------------|---------|-----------|----------|---------|-----------|
| Boston               | 1.267,- | 1178,-    |          | 1,419,- | 1.371,-   |
| Chicago              | 1.438,- | 1402,-    | 1.404,-* | 1.643,- | 1.595,-   |
| Dallas/Ft. Worth     | 1.698,- | 1.677     | _        | 1.918,- | 1.870,-   |
| Detroit .            | 1.397,- | -         | 1.350,-* |         | 1         |
| Pt. Myers            | 1.584,- | 1498,-    | -        | 1_739,- | 1.691,-   |
| Honolulu             | 2.717,- | 2.637,-   |          | 2_578,- | 2.830,-   |
| Houston .            | 1.696,- | _         |          | -       |           |
| Los Angeles          | 1.839,- | 1.515,-   | 1.818,-  | 2,059,- | 2.011,-   |
| Miami                | 1.558,- | 1.527,-   | 1.527,-* | 1.768,- | 1.720,-   |
| Minneapolis/St. Panl | -       | -         | 1.404,-* | -       |           |
| New Orleans          | 1.649,  | 1.755,-   | _        |         | 1.948,-   |
| New York             | 1.267,- | 1.196,-   | 1.196,-  | 1.267,- | 1_389,-   |
| Philadelphia         | 1.248,- | 1.280,-   | 1.280,-* | 1.521,- | 1.473,-   |
| San Francisco        | 1.839,- | 1-818,-   | 1.818,-* | 2.059,- | 2.011,-   |
| Seattle              | 1.839,- | _         | -        |         | -         |
| Tampa/St. Pete       | 1.558,- | 1.498,-   | -        | 1.739,- | 1.498,-   |
| Washington D. C.     | 1.389,- | -         |          | _       | 1.306,-   |
| West Palm Beach      | L615,-  |           | -        | -       | _         |

Daß bereits der Flug zu einem Vergnügen wird, dafür steht der anerkannt hohe Service-Standard von Pan Am Cabin Class.

Übrigens bietet Ihnen unser Touristik-Winterprogramm 83/84 eine Reihe attraktiver Pauschalangebote, von einem Wochenende in New York bis hin zu einem Aufenthalt an der Westküste Floridas. (Prospekte über unser USA-Programm erhalten Sie bei der Pan Am Touristikabteilung, Am Hauptbahnhof 12, 6000 Frankfurt/Main.)

Ganz gleich, wie Ihr Urlaub aussehen soll, mit Pan Am wird er zu einem echten Erlebnis. Wenden Sie sich an Ihr Pan Am Vertragsreisebüro.
Oder rufen Sie uns an: Pan Am Berlin 0 30/88 10 11, Frankfurt 06 11/2 2 56 52 22, Hamburg 0 40/5 00 92 81, München 0 89/55 81 71, Nürnberg 09 11/52 30 47, Stuttgart 07 11/79 90 01.





#### 

#### Die neuen Golfreise-Kataloge sind da! Über 140 Seiten Golfreisen

insgesamt! Nähere Informationsprospekte erhalten Sie bei:

gelfteurs

GOLFREISEN SPEZIALVERANSTALTER

Neuer Wall 38 **2000 Hamburg 36** Telefon: 040/34 35 34 Telex: 2 13827



ATER AR 1955 Forth

Preiswert durch Direktverkauf



Öland — Schweden
In schöner Natur u. ohne Umwelthelastung Negt Hotel Hornshin an
Ülands einzigem Binnensee mit wunderbaren Walt, Wiesen u. Heidewanderwegen. 2 km bis zum Meer.
Eldorado für Botaniker im Frithling.
Genießer im Spätsommer. Zimmer
oder Familienhänschen, die meisten
mit Dusche u. WC, Swimmingpool
(temp.), Tennispl.; Minisolf, Buderboote, Gelegenh. zum Fischen. Anerk gute Küche! Ford. Sie Prosp. an:
Hotel Hornshin, S 38874 LUTTORP Für alle

Algarye-Portugal

spieler, Vila Joya, das exklusivi

rdem Sie unseren Prospekt ar

die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder Ferienerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Weh" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene

- 25, 3, - 8, 4, - 22, 4, verpetch e Preise und Leistungen, bev le buchen! Prospekt anforders PHARAO TOURS, Lohweg 11, 6050 Offenbach Tel. 0611/86 42 83 o. 86 40 40

SprachKurse/SprachReisen 32-seitiges Programm 1984: SSF-Sprachreisen GmbH 7800 Freiburg, Bismarckallee 2a 2 0761-210079, FS 7721544



Europas waldreichstes Gebirge, eine Landschaft. eindrucksvoll und unbeschreiblich

in ihrer Unberührtheit. Die berühmten Luftkurorte SINAIA, PREDEAL und POIANA BRASOV bieten zu jeder Jahreszeit alles für einen erholsamen, abwechslungsreichen Urlaub: Wandern, Reiten, Ausflüge, Bergtouren, Fitness und umfangreiche Kultur-

und Folkloreangebote. Komfortable,

Country Club/Nohe Limitord

B Lach Golf, Tennis, Reiten
Windsurling, Angeln
Bit may Nurdoch-Hauser, h. 6 Pers.
Gelobener Standard
vollständig eingerichtet
nile Häuser neuenn Dutums
viele Fraizeitelanichtungen

rter Urlaub mit Gealit

spekte und Preisliste:

flexplan-ferien

Postfoch 133, DK-9100 Anthony

Tal: 0045/8 16 44 55

**Air Ticket Service** 

flüge. Tel. 06403/7 16 68

Wondern in den franz/span Pyre-nien m. franz. Bergführern, deut-sche Leikung. 0221/43 63 36.

Golf-Seederreise - Algerve vom 14. 4. bis 28. 4. (Ostern) Anfr Dom Pedro Golf Chub, Tel. 0611/63 86 68

Insel-Urlaub

hr Soezialist für weltweite So

moderne Hotels mit erlesenem Service und viel Verständnis für Kinder. Abflüge ganzjährig ab Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und Berlin. Neu im Programm sind wöchentliche Busreisen. Bis bald - in Rumanien

Die Karpaten - eine Perle der Natur

2 Wochen VP incl. Fing ab DM 614,-

Bitte senden Sie mir wehtere Informationen über Rumäniens Karpaten. Neue Mainzer Str. 1 6000 Frankfurt, M. Tel 0611/23 69 41-3 atr.16 4000 Düsseldorf Tel 0211/37 10 47-8 Name

୕ଡ଼ୣ୕୵ଡ଼ୄ୕୵ଡ଼ୄ୕୵ଡ଼୕୵ଡ଼୕୵ଡ଼୕୵ଡ଼୕୵ଡ଼୕୵ଡ଼୕୵ଡ଼୕୵<mark>ଡ଼୕୵ଡ଼୕୵ଡ଼୕୵ଡ଼୵ଡ଼୵ଡ଼୵</mark>ଡ଼୵ଡ଼୵୕୵୰୵୰୵୰୵୰୵୰୵ଡ଼୵ଡ଼୵ଡ଼୵ଡ଼୵ଡ଼୵ଡ଼୵ଡ଼୵ଡ଼୵ଡ଼୵ଡ଼

Aktivurlaub in Die hochnordische Küste für eigenwillige Naturliebhaber bis hinauf zu den rauhen Feisen der Lofoten- und Vester-Dänemark alen-insein: Himmerlands Golf &

Norwegen Zwei- bis dreiwochige Rundreisen im

eigenen Wagen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Einschl, herrlicher Schiffsrelsen auf der Jahre Line (Kiel-Oslo) und Teilstrecken auf den Hurtigruten-Postschiffen. Komfortable Küstenhotels mit Aktiv-Angeboten wie Hochsee-Angeln, Segeln, Surfen, Sporttauchen, Rudern auf den Fjorden und Schwimmen im Hallenbed. Preisbeispiel: 18 Tage DM 2.825,-

> Das Programm "Nordland-Reise-Kalender 1984" erhalten Sie in ca. 1000 Fach-Reisebūros und direkt beim Veranstalter:

> **FAST-REISEN** Alstertor 21, 2000 Hamburg 1, Tel. (040) 30903145

ATLANTIKKÜSTE

IIII TAMI

Vermietung von Bungalows, Mobilheimen, feststebenden Wohnwagen und Stellplätzer für Zeite und Wohnwagen LES VIVIERS\*\*\*\* 33950 LEGE-CAP-PERRET

Stand-Nr. 1081 - Halle 10 - aut der Urlaubsmesse Uriaubsmesse von Er vom 23, 3, bis zum 1, 4.

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer

nennen

Perienhäuser, Appartements, Bunga-lows, Hotels in GANZ PORTUGAL, Ange-bote erhalten Sie über das PORTUGAL TEAM von OPTIMO. Lassen Sie sich über-raschen. Portiern Sie Prospektunterla-gen an. OPTIMO Reisebüro GmhH., Sub-belratherstr. 307, 5000 Koln 30, Tel. 0221/ 55 80 68

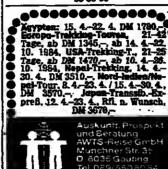

Zu jeder Anschrift gehört. die Postleitzahl



## Come and smile

Hallo, Ihr Surfer, Golfer, Sonnenanbeter, Tauchfreunde, Tennisfreaks, Faulenzer, Nachtschwärmer, Pferdenarren, Gourmets, Squasher, Wasserratten, Jogger, Historiker, Langschläfer...! Wir haben uns lange nicht gesehen - oder

vielleicht kennen wir uns noch gar nicht?! Dannwird's erst recht Zeit, daß wir uns treffen. Ich bin vom 3. bis 9. März in Berlin und wurde mich nesig freuen, wenn Ihr mich mal besucht. Ihr findet mich auf der ITB, Halle ...

Der Stand ist gar nicht zu verfehlen. Falls Ihr keine Zeit habt, dann schreibt mir

wenigstens. Euer Jersey. Come and smile!

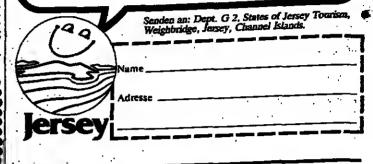

## zum Tiefstpreis

Wir bieten in unserem Prospekt 1984 an: 21.000 BRT FEDOR SCHALJAPIN 7.4. bis 15.4.84 und 3.10. bis 10.10.84 1th - 580, Italien - Jugoslawien - Korfu - Korinth -

Athen - Olympia - Sizilien - Rom Italien - Jugosl. - Korfu - Sizilien - Malta - 695, Tunesien - Sardinien - Rom - Genua ab DM



#### WENN SIE MEHR ALS SONNE UND PALMEN ERWARTEN,

Südschweiz

#### LUGANO

Lugano-Paradiso

wird jedem Anspruch gerecht:

2400 Sonnenstunden im Jahr. 50 hoteleigene und 5 öffentliche Schwimm- und Strandbader, alle Sommersportarten, zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten auf dem See und in den Bergen, eressante Pauschalen und Wanderw Spielkasinos Kursaal und Campione, Nachtklubs und Discos, aber auch kunsthistorische Schätze und die wertvolle Gemäldesammlung Thyssen sowie viele kulturelle Veranstaltunge erfüllen alle Ihre Erwartungen

: Verkehrsbüro, CH-6901 Lugano (Tel. 004191-214664)

Auskünfte und Pauschalangebote durch Ihr Reisebüro und Schweizer Verkehrsbüro,

#### MALCANTONE

Das sonnige Wanderparadies am Luganersee fältigen Seen-, Hügel- und Berglandschaft die schönsten Ortschaften des Malcantone miteinander verbinden.

Wechsel mit Ruhe, Entspannung und Besin-: Verkehrsbüro, CH-6815 Melide (Tel. 004191-686383)

Wie eine Halbinsel schiebt sich der San Salvatore, umringt von idylitschen Ufersiedlungen und gekrönt mit malerischen Hügeldörfern in den Luganersee.

wo See und Hügel am sonnigsten sind, wo der köstlichste Tessiner Wein reift, wo die Gastfreundschaft am herzichsten ist.

...da ist der Süden der Südschweiz : Verkehrsbüro, CH-6850 Mendrisio (Tel. 004191-445741)

(Tel. 004191-465761)

#### feden Tag ein neues Ziel

Klima, Tessiner Küche genlessen im milden klima, Tessiner Küche genlessen und das alles in idealer südlicher Atmosphäre.

#### Hotel du Lac-Sechof★★★★� Grandhotel

Eine Ideine Welt für sich, aber eine Welt für alle! Direkt am See gelegenes, modernes Haus Alle Zimmer mit Seescht und üblichem Komfort. Eigener Parkplatz (50 Autos), grosses beheaztes Schwimmbad (33 », 10 m, Mai-September), Sauna, Massage, Solanum, Wasserski, Windsurf, Geöffnet vom 6. April 84 bis 2. Januar 85. Bes. Ch. u. C. Kneschaurek Tel. 004191/54 19 21, Telex 79555

#### Hotel Excelsior★★★★ �

100 Personen (Simultanubersetzung anlage). Austunit und Prospekt. G. Rezzonico, Tel. 0041/91/22 86 61, Telex 79 61

Park-Palace★★★�

En erstklassiges Hotel auf den Sonnen sees 6000 m<sup>2</sup> grosser Park mit Wald Gehecter Swimming-pool auf Dachhone. Restaurant. sion ab Fr 63 - Volpension ab Fr, 70 -

Prospekt und Ausklinfte: Tel. 8041/91/68 77 95, Dir.: A. Stiknoffi

#### Hotel Calipso \* \* \* \*

Hallenbad + Garten mr. Schwimmbad, Sauna, Garage. Halopersion ab Fr. 47 -, Vollpersion ab Fr. 52 -, Zimmeri

Prospekto durch: Fam. E. Foglia, 6902 Lugano-Paraciso, Tel. 0041/91/54 33 (1

Bestzer: Familie A. Demarchi-Zeppi, Telelon 0041/91/51 42 42

#### Aldesago-Lugano

Geheiztes Schwirmmbad mit gepflegen Legewesen in grossen, autoropichen Park Parking «Erlesenes aus Rüche end Keller».

eine Ferienwelt für Sie, eine Ferienwelt für sich. Kaiserstrasse 23, 6-Frankfurt M. (Tel. 0611-236061).

Den See geniessen, die Berge erleben mit 300 km Wanderwegen, die in einer viel-

26 malerische Dörfer und Klimakurorte, Sesselbahn Monte Lerna (1624 m), zahlreiche Sportmöglichkeiten zu Wasser, zu Land und In

Yerkehrsbüro, CH-6987 Caslano (Tel. 004191-712986)

#### CERESIO

Typische Feriendörfer wie Melide, Morcote,

Carona und Montagnola wettelfern mit Ihrem Angebot an Sport, Gastronomie und Kultur im

#### Villa Castagnola au Lac★★★★�

Ruhge Lage in gepflegtern, grossem Park, Tennsplätze Hallenbad – Parkplatze Auskuntt und Prospekt: Grandhotel Villa Castagnola au Lac, CH-6906 Lugano.

Tel, 0041/91/51 22 13, Tx. 841 200

#### Hotel Meister★★★★ 令 Lugano-Paradiso

Gepft. kinderfreundliches Famiken-Hottel mit modernem komfort und einem Hauch von Nostalge.

• Nachst Septromenade • gediegene Aufenthaltsraume mit Bar • Subtrop Gartenmit beit. Schwimsnibad • Legewise 

Barbook 

priv. Hallenbad und Enstellgrage 
gegenüber 

Tennsplatze, Kno und Unterhaltung in nächster 
Nähe. Pers. Lettung: H. und J. Müller Tel. 004191/54 14 12, TX. 79 365

Hotel Colibri★★★◆ Aldesago-Lugano

Rushe – Sonne – Erholung
Neues Haus über dem Luganersee (600 m u.)4.)

● Herriche Aussicht ● Ganzes jahr geoffnet ● Schwimmbad.

Parkplatz ● Halibperison ab Fr 35 – ● Dazu Fenemvoh-

#### Hotel Monteflore ★ ★ �

Ruhig gelegen auf der Sonnenterrasse von Lugano (600 m u.M.). Hotel, Bungslows und Lusus Apparlemens

A. Bucher, 6974 Lugano-Aidesago, Tel. 904191/3136 21 Salson: 7. April 84 - 2, januar 85

MENDRISIOTTO

wa Sport, Wandern und Erholung am nachhal-

#### TAELER UM LUGANO

Wanderferien: 300 km Wanderwege zwi-schen romantischen Seen und Bergen (Gon-delbahn Monte Tamaro) Sportferien: Tennis, Reiten, Schwimmen, Fiichen, Klettern, Boccia spielen Erholungsforien: Sonnenbaden im milden

Hotels, Familienpensionen, Fertenhäuser, Camping und Fertenlager.

: Verkehrsbüro, CH-6950 Tesserete (Tel. 004191-911888)

## Hotel Origio★★★★★ 今 Country Club

Direktion, 6951 Ongla, Tel 004/91/93 /9 21

Garten-Hotel Villa Margherita★★★★� sco Luganese

7 km von Lugano – 600 m is M Erstdassg - Herriche Lage - Park 13'000 m² - 2 log. Båder --Hallen-Hoorwasserbad (30°C) - Excelente Kuthe --Hallen-Moorwasserbad (30°C) -Buffets - Gartengrill, Neur Surten - Knderpavillon (75 m²) Telefon 004791/59 14 31 - Tx. 73 233

Gelf-Hotel Villa Magliasina★★★★� tagliaso-Lugano

His Feriacoparadies im Grünen
Direkt am I. Abschlagdes 18h. Goliphtzes von Lugano. Ruhige
Lage simmtten einer grossen Parkanlage. Hotel im Lundhus-stu. Zimmer mit allem Komfort. Geheztes Schwambad. Vor-jeithalte. Goliwochen. Für Kunstbeffissene – Wanderer – tendre Guintog gelegen.
Prospekte und Auskunite: F. Ohnsten-Erm
Tel 0041/91/71 34 71, Teles, 73 817 HOGO ch

Gutschein Recordente An eines der Verkehrsbürgs einsenden.

ПОп Hotels Name: PLZ/Ort:

Erstidassferien zu vernünftigen Preisen,



Ihr SUNSTAR - PARK-HOTEL flegt an schonster, ruhiger und doch zentraler lage im Parkareal. In allen Zimmern geniessen Sie hochsten Komfort mit eigenem Bad Dusche, WC, Radio und Telefon. Frühstücksbuffet a discretion – hervoragende Kuche a-la-carte Bribsser s ruch für die verwohntesten Gouvmets ● be-

reminee gediegenes Stubii für Racletti io kase-Fondue o rustikale Gams-Bar für iselligkeit komfortables Fernsehämr • grosses Hallenbad - gratis Sauna d Solanism • Dancing Kipsk Colffee 2 Squash-Hallen • bekannt für freund 7 Tage Ballymaion in Bonichimum/Rad

\*\*\*SURSTAR: Pt. 518.-(21.1-17.3.7984 + Pt. 126.-) SUNSTAR-HOTELS Dowos

\*\*\*\*\*SURSTAR-PARK: Fr. 700.-

Weitere SUNSTAR-Hotels in Ofindelwald nzerheide Wengen Flims (Hotel ussewa Willers (Hotel Elite).

Jetzt gute Schneeverhältnisse im abwechslungsreichen, gut erschloe jenen Sidgebiet bis 2500 m Bünstige Arrangements:

enison suison Fr. 30,- Fr. 84,-Fr. 43,- Fr. 49,-Zimmer/Frühstück Alla Zimmer mit Dusche/WC, Radio, Tele-

sern, Klichenchef, CH 3941 Unter-blich – Tel. 004128/44 28 28 Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige

Hotel Walliser Hof, Peter Zenhäu-



\*\*\*\* Prätschli

CH-7050 AROSA Tel. 004181-31 18 61 - Tx. 74 554 Das gepflegte Erstklasshaus



Julia V

Das \*\*\*\* Haus mit personlicher Note + Tradition

bei uns verwöhnen. Familie Gredig und Mitarbeiter CH-/504 Pontresina

Tx.74 488

Tel. 004182-66333

Komfort + Gesetligkeit, Sefe be-quee gelegen, bei den Skibah-nen + Langlauficipen. Alle Süd-damer mit Bad und Sannenbal-kon. – "Welle Wechen"-Arrange-mannte.

Fom. Hilsler, CH-7260 Dayne-Port Tel. (604) 83) 5 34 44 – TX 74 378

Lassen auch Sie sich



by \*\*\*\*\* TOP-HOTEL für aktive Winter-+ Sommerferien Hatlenbad, Tennishetle, Squash - Hatlen Kagalbahnan, Kindergartan etc. im April ikuseerst günetig:

Familienarrangements Schönheitswochen SAVOY-NOTEL, CH-7050 AROSA Joe L. Gehrer, Dk., Tel. 004181-31 02 11 Telex 74 235



SPORT-HOTEL für glückliche Winterferien Bergferlen und Badeker in Breiten - belienda Vergnüges! Winter: Eigenes Skickubhaus ar schneekcheren Pieten!
 Frilhling, Scamer, Herbet: Nr. 1 för Bade- und Wanderterlen!
 Geführte Gietscher- und Berg-

d all

Darb

MUNTANA

KURORT BREITEN Telex 36652 CH-3983 Breiten ob Mörel VS BREITEN

Ein Fünfsternhotel im Palazzostil in grossem Park mit Privats m grossem Fax mit Frivatstand
5 Temisplätze (Sand),
2-Platz-Temishalle (eig. Trainer)
Driving-range, Golf 18 holes,
5 Min. neben Hotel
Windsurfing, Wasserski, Segeln
indoor/outdoor swimmingpool
Sauna, Massage, Solarium
Spezialitäten - Restaurant
Ber Cartenerill

> Für genussreiche Tessher-Ferient bei Sport und Erholung. Saison: 31: 3. - 28, 10, 1984 Castello del Sole

Ascona CH-6612 ASCONA/TI

Oetztal – Tirol



dafür sind ihre Urlaubswochen im März wie geschaffen. Die Sonne bräunt wirkungsvoll, den Schnee garantieren

wärmstens empfehlen.

wir ihnen in Hülle und Fulle. Je nach Temperament und Freizeitgestaltung können wir Ihnen einen unserer Schiorte

**OberGuigi** HochGuigi Oberali herziiche Atmosphäre. Information: FVV A-6456 Obergurgi, Tel. 0043/5256/258, 353 · 1900 m

Auf Du und Du mit der Natur. Gesellige Atmosphäre inmitten der Bergweit. Information: FVV A-6458 Vent, I=L 0043/5254/8193

The way have a some all the

Bar, Gartengrill Busservice ins October

182821/17 STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

en . 349 - 24

E . . . . .

22 4 7 23 M. C. B.

THE WAY

12 th 10 th

15 min 18 min 18

4.043 (M.) 1-V

7-1-----

A 200

......

58 1117

ATT 1800 181

Tex. 12 4

STATES C BE Burner 7.5 \*\* Link withman s

يت د دهندور د.

PHOTEL

古 作 产

to Value Section 1 

ELSELS. W. 55d STANCE. The state of the s

mile

icital back ices Nach ic. Squader icschilder ichen Dan ichen Dan ichen und

· itali

ACTUALDI DA

eis

.55 25

21.000 B

is 10.10)

th - 580

aita - 600

einsende

REISE

er für Welte Tel. Döömö

r Note - Indi

: 5 e pa

ĽЭ

cite:

CHITER'S

n 34,725 (and C 5 54 44 - 2.75

3 4 . 5

ahs.

2.4

ancil

• 7

#### HOTELS

Micai Beach - "The Alexander", seit 15 Johren das erste neue Hotel am Strand, ist in dem eleganten Waterway-Viertel eröffnet worden. Es ist ein luxuriös eingerichtetes Hotel, das Suiten zu erschwinglichen Preisen bletet. Alle Suiten im "Alexander" haben geräumige Wohnzimmer, Speisezimmer, voll ausgestattete Küchen, zwei Badezimmer und private Terrassen. Die Preise beginnen bei etwa 356-Mark pro Miami Beach - "The Alexan ginnen bei etwa 356 Mark pro Tag für eine Suite mit einem Schlafzimmer, zirka 428 Mark für eine umwandelbare Suite mit ei-nem Schlafzimmer und 542 Mark für eine Suite mit zwei Schlafzimmern. Das Hotel ist von 4000 Qua-dratmetern tropischem Gorten mit Bächen und Wasserfällen ummit Bachen und Wassertöllen umgeben, der direkt an einem 180
Meter breiten Sandstrand angelegt wurde. Zu den Freizelteinrichtungen gehören zwei Lagunenpools, vier Whirlpools, ein privater Yachthafen, Cabanas und
zohlreiche Wassersportarten.
(Auskunft: The Alexander Hotel,
5225 Collins Avenue, Miami Beach, Florida 33 140) ach, Florida 33 140)

Paris - Bis zum 15. April lädt das Hotel Mercure, Paris, Montdas Hotel Mercure, Paris, Montmartre, zu einem Kurztrip in
Frankreichs Metropole ein. Das
Hotel am Fuße des Montmartre
gehört zur Drei-Sterne-Kategorie. Zwei Übernachtungen
im Doppelzimmer inklusive Frühstücksbüffet sowie eine Abendvorstellung im Moulin Rouge inklusive einer haßen Flasche
Champagner kosten 215 Mark. Champagner kosten 215 Mark. (Auskunft: Mercure-Hotels, Re-servierungsbüro Deutschland, Westendstr. 47, 6000 Frankfurt 1)

Bakamas — Die Ferienanlage von Resorts International auf den Bohamas wurde umbenannt. Die gesamte Anlage heißt seit dem 1. Januar Paradise Island Resort & Casino, und die Unterkunft er-folgt in den Britannia Towers, Pa-radise Towers und Villas. Der neu eingeführte Paradise Club in den Britannia Towers bietet besonders luxuriöse Zimmer, eine private Lounge und eine Dachterrasse mit Whiripool, alles separat vom Rest der Anlage. Resorts International profiles liber milli ternational verfügt über zwölf Tennisplätze, einen Golfplatz, zwei Swimmingpools, ein Casino, einen Fitness-Cub, zwölf Restaurants, zehn Lounges und alle Wassersportmöglichkeiten und betreibt außerdem den Ocean Club Dieses renommierte Luxushotel besitzt riesige tropische Gartenanlagen, einen Golfplatz sowie ein elegantes Terrassenrestaurant. (Auskunft: HC Hotel Re-servations, Kaiserstroße 8, 6000 Frankfurt)

Tennielaure total Hotel: Wochenkure inkl. OF ab 615. Wochenend 350;

319;

SYRIEN / Orientalisches Land zwischen Traum und Realität

## Burgenromantik nahe der Wüste

In der messingfunkelnden Halle des Hotels Meridien in Damaskus begrüßt ein prächtiger Wüstensohn in weiten, weißen Gewändern den Gast. Ein Becherlein Mokka gefällig --schwarz wie die Nacht und süß wie die Sünde? Willkommen im Orient! Auch in Syrien weiß man inzwischen, was man Touristen aus dem Okzident schuldig ist. Wer Kairo kennt oder gemäßigt" arabische Städte wie Tunis, den überrascht nicht nur die touristische Glanzfolie des Meridien. Fast alles in Syrien ist - zumindest nach außen - sozusagen temperiert arabisch. ein Hauch Make-up drüber, manchmal auch ein eng geschnürtes Korsett. Schon auf dem Flughafen blitzen die Kacheln, in den Straßen kaum Hupen, kaum Schmutz, Keine Bettler, die sich einem an die Fersen heften. Und in den Bazaren fehlt das ohrenbetäubende Feilbieten der Waren. Handeln ist hier so gut wie nicht drin. Preisschilder wie im deutschen Supermarkt. De wacht die Regierung. da geht Herr Saubermann durch die Souks. Nur gelegentlich erinnern die fliegenden Rockschöße eines fliehenden (weil illegalen) Straßenhändlers daran, daß auch in Syrien staatliche Allmacht nur ein arabisch gewürztes Wässerchen kocht.

Nein, die Märchen-Labyrinthe aus 1001 Nacht sind in Syrien heute nicht von der Art, die der Besucher aus Europa erwartet. Aber sie sind durchaus da. Alte Kreuzfahrerburgen zum Beispiel wie der Crac de Chevalier aus dem 12. Jahrhundert. Wie ein fremdes Gewächs ranken sich Berg und Burg aus der braunen Ebene in den tiefblauen Himmel. 4000 abendländische Soldaten haben hier einst Unterschlupf gefunden. In den endlosen Gängen und Hallen spürt man zumindest architektonisch das alte Europa. Burgenromantik unweit der Wüste, Syrische \_Märchen" haben ihre eigene Kulisse.

Oder die Stadt Resafa, die einmal Sergiopolis hieß, Eintönig, melancholisch die Wilstenebene, die man von Aleppo aus auf glatter Asphait-Piste durchfährt - und dann plötzlich wie aus dem Nichts tauchen Stadtmauern auf. Zehn Meter hoch, die Eingänge reich verziert. Ein paar abgesunkene Bögen, gewiß. Aber ansonsten wirken sie wie gerade verlassen. Eine historische Fata Morgana. Im Inneren hat menschliche Zerstörungswut kräftiger zugeschlagen. Ein Prunk-

stück ist dennoch geblieben; eine mehrschiffige Basilika aus frühchristlichen Tagen, als man hier noch dem Märtyrer Sergio buldigte, den Diokletian enthaupten ließ.

Oder die Oase Palmyra, wo nicht nur der Tempel der Baal - in dem heute nächtliche Folklore-Konzerte sich mit den fernen Rufen des Muezzin mischen - an große, untergegangene Kulturen erinnert. Da gibt es die Ruinenstätte Ugarit oder Ebla, viele 1000 Jahre alt, Fundorte des ältesten Alphabets der Menschbeit und früher Quellen des Alten Testaments, die mächtige, im Inneren verwunschen wirkende Zitadelle von Aleppo, die kleine Kapelle im Herzen von Damaskus an jener Stelle, wo Saulus zum Paulus wurde - Geschichte, wohin man kommt. Die Wüste hat vieles lebendig erhalten - als messe man bier Jahrhunderte nur in Tagen.

Aber natürlich ist Syrien nicht nur Idyll. Militärische Präsenz überall: Panzer in der Wüste; an jedem Ortseingang strenge Kontrollen. In den Bazaren, Bädern, Moscheen russische und sächsische Töne. Im Militärmuseum von Damaskus präsentiert man nicht nur die berühmten Damaszener Schwerter, sondern auch die Wracks abgeschossener Feindflugzeuge aus weitaus jüngeren Kriegen. Und wer es wagt, vom Dach eines höheren Gebäudes aus zu fotografieren, wird schnell und energisch gemahnt, dies gefälligst zu unterlassen. Das Spionagesyndrom überschlägt sich in dieser Region, wo der Unfrieden täglich die beste Tourismuswerbung zunichte macht.

Trotzdem - oder vielleicht auch deswegen - ist Reisen für den europäischen Gast in Syrien bequemer und friedlicher als in anderen Ländern Vorderasiens. Taschendiebe oder gar Straßenräuber braucht er kaum zu fürchten. Die Straßen sind gut ausgebaut, vor allem durch die Wüste. Modern geführte Museen, gut gepflegte Sehenswürdigkeiten und saubere Hotels (die teuere Meridien-Kette besteht grundsätzlich auf einen französischen Generalmanager) auch in Preisklassen für den mittleren Geldbeutel gehören zu den Annehmlichkeiten, die man in dieser Weltregion nicht unbedingt erwartet.

Auch abseits der Geschichte hat das Land seine Reize und Eigenwilligkelten. Die zauberhaft verspielten Brücken über den Euphrat, auf denen man sich allerdings gelegentlich als

das Oberschaf in einer blökenden Herde wiederfinden kann: ein Viehmarkt am Rande der Wüste, wo die staatliche Kontrolle dann doch nicht so ganz funktioniert; oder eine Tasse Kaffee im Beduinenzelt, gastfreundlich jedem gereicht, der den Mut hat, sich an den gewaltigen Hirtenhunden vorbeizuschleichen; ein grotesker Nachtchub-Besuch, bei dem sich füllige Japanerinnen schüchtern bis zum (stoffreichen!) Bikini entkleiden - an pittoresken Szenen ist da kein Man-

Wer die Mittelmeer-Strände von Spanien, Italien oder Griechenland satt hat, kann auch mal auf das mediterrane Syrien zurückgreifen. Rund um Latakia gibt's Strandurlaub zwischen antiken Ruinen und patroullierenden Schnellbooten. Der Strand harrt allerdings noch jener Saubermänner, die besagte Bazare unter den Besen genommen haben.

Das heutige Syrien: sicher kein orientalisches Märchen, aber ein Land von eigenartigem Reiz Geschichte, problembeladen seit altersher. Viele Träume und harte Realitäten. Ein Land nicht gerade zum Ausruhen, ein Land, in dem man manch Unbegreifliches verstehen lernt.

LOTHAR SCHMIDT-MÜHLISCH

Anreise: Lufthansa oder Air France ab Frankfurt und München; Linienflug-ticket Frankfurt – Damaskus kostet 2637 Mark; Sondertarif bei Mindest-sufenthalt von zehn Tagen 2231 Mark. Bei Anreise im eigenen Wagen fährt man am besten über die Türkei.

Visum: Vor Reiseantritt zu beantragen bei der Konsularabteilung der Syrischen Boischaft, Am Kurpark 2 in 5300 Bonn 2; der Paß darf keinen israeli-schen oder sidafrikanischen Visum-stempel enthalten. Gruppen über zehn Teilnehmer erhalten das Visum auch am Phighafen Damaskus.

Unterkunft: Die Zahl der Hotelbetten wird mit 35 000 angegeben; von den internationalen Hotelketten ist Meri-dien in Damaskus, Latakis, Palmyra und demnächst auch in Aleppo vertre-ten; Meridien-Preise für ein Doppelzimmer 110 bis etwa 264 Mark. Wihrung: Ein syrisches Pfund ent-spricht ungeführ 0,45 Mark,

Pauschalreisen: Beispielsweise bei Athena Reisen, (Adenauerallee 10, 2000 Hamburg 1), Ikarus Tours (Post-fach 1247, 6240 Königstein), Internatio-nale Studienreisen Max A. Klingen-stein Residenzstraße 18, 8000 München 2), G. Meiners Studienreisen (Linden-rens 2007 Octhingen). Dr. Treastweg. 8867 Octtingen). Dr.-Foerst-Studienreisen/Heldelberg.

Karawane-Reisen/Ludwigsburg Syrien-Programme zu buchen. Auskunft: National Tourist Organiza-tion, 29 Ayar Street, Damaskus/Syrien.

Teutoburger Wald-

Ferien für die Gesundheit

Teutoburger Wald - zwei Naturparks mit Wiehen-

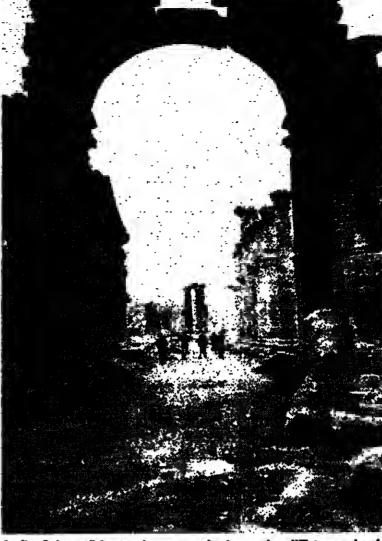

Antike Reinenstödte tauchen unvernitteit aus dem Wüstensand auf eine historische Fata Morgana



Orientalische Architekter mit ihrem märchenbatten Zauber, der liberali durch die militärische Präsenz gedämpft wird

Preiswerte, naturnahe, gesunde Ferien!

Preiswerte Ferien beginnen mit einer kurzen Anreise.

Teutoburger Wald - Ferien ohne Streß.

Ferien auf dem Lande in gemüttichen Pensionen, Gasthofen und Hotels bei freundlichen Gastgebern.

Teutoburger Wald

Nepp und Rummel

#### BÜCHER

China entdecken

Sogar einen chinesischen Knigge enthält die Ländermonographie "China-Cicerone" - sicherlich sehr hilfreich für den unbedarften Reisenden im Land der Mitte. Auch die 400 Seiten umfassende Beschreibung von Geographie, Geschichte. Innen- und Außenpolitik, gesellschaftlichen Strukturen sowie von Wirtschaft und Außenhandel, dazu Erläuterungen zu Kunst, Philosophie, Sprache und Schrift vermitteln dem Leser einen profunden Einblick in die Strukturen der Volksrepublik. Das handliche Buch, in blauem Kunstleder eingebunden, umfaßt 640 Seiten im Dünndruck und ist sicherlich jedem Reisenden ein willkommener Begleiter. Doch es fehlt ein Anhang mit praktischen Reisetips sowie Landkarten. übersichtliche "China-Cicerone" ist im Dr. K. Dietsch Verlag, München, erschienen und kostet 32,50 Mark.

Unbekanntes Kreta

Der Reiseband "Byzantinisches Kreta\*, erschienen im Hirmer Verlag für 69 Mark, ist wohl eher ein Kunst- und kein Reiseführer. In gewisser Weise ist er sensationell, weil er sich nur auf die byzantinische Kunst Kretas konzentriert. Die Autoren Gallas, Wessel und Borboudakis beschreiben die Architektur. Fresken und zahlreiche Kunstschätze von Kirchen und Klöstern. die bislang nur allzu oft im Schatten der antiken Kunstdenkmäler standen. Den Schwerpunkt dieses Reise-Kunstführers bildet der präzise ausgearbeitete Routenteil, der den Reisenden zu den abseits gelegenen Kirchen führt und diese detailliert beschreibt.

Tips für Rom

Der dtv Merian Reiseführer Rom" (Preis 18.80 Mark) enthält nicht nur viele Informationen, sondern seine Autoren werten auch aus und beraten den Rom-Reisenden. In dem Kapitel Erste Begegnung mit Rom" führt der Autor Carlos Widman seinen Leser in das vom Touristenrummel abgelegene, wirkliche Leben Roms. Im "Guten Tip von Merian" werden originelle römische Restaurants, Hotels, Geschäfte, Ausflugsziele und Museen empfohlen. Der Hauptteil des Führers "Rom von A bis Z. informiert über alles, was man für eine Romreise benötigt.

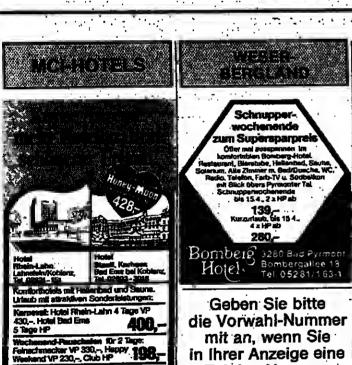

in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

Prospekt und 0 26 21/30 66 Reservierungs-bliro E Rhein-Lahn Poetsch 2125, 6420 Lahastoin

Schlank für immer und topfit werden Damen u. Herren durch Aktw-Urlaub mit Hay acher Trennkost. Bro-Fürressfarmsendetgern infos.

Hesser

Ein Stück echter Natur für Gesundheit und Erholung: Westfalens Moor-und **计划程序**(程数) 2000年 1100年 1 Soleheilbad **Bad Sassendorf** Rheuma, Herz/Kreislauf, Atemwege, Frauenleiden of wissen. WAMS COUPON ich möchte mehr über Bad Sas an Sie mir Ihren farbigen Prospekt:



Erholungslandschaft »Externsteine«

gepfiegte Hotels, gemötliche Geststätten, nette Francischstene, Phiet- u. Beuernbol-sendonen, Fordemorbrungen u. Appartements UrF eb 15.-. VF ab 26.- CM

Horn - Bad Meinberg

6

erholen, wendern, kuren

LIPPE-DETMOLD KUR · ERHOLUNG · FREIZEIT im Herzen des Teutoburger Waldes SEHENSWÜRDIGKEITEN ionkmel - Externateine - Adlerwarte - Altstack hiot - Fretlichtsnuseum - Vogelpark - u.v.a.m. INFORMATIONEN Stadt. Verkshirsamt - Poetlach 51 - 4930 Detmoid Telefon 05231 / 77-329

Meinberg 1110 21 Toge Moortur ab 1500,-21 Toge Herz-Kreislauf-Kur ab 1450,- 21 Tage Bewegungskur ab 1400,ob 970.-● 14 Tage Aktiv-Uriaub 14 Tage Schlankheitsferien ab 950,- 21 Tage Schroth-Kur ab 1305,-Kurverwaitung

4934 Horn-Bad Meinberg, Postfach individuelle Belieuung kleine Preise. harrische Landschaft.

gebirge und Eggegebirge, Landschalt mit Geschichte: Wittekindsland, Paderborn-Corveyer Land, Lopperland und Tecklenburger Land. Ferienland und Heilgarten Teutoburger Wald — einfach naheliegend. Ferienkatalog 1984

inhervorragend ausgestatteten Heilhädernund Kurorten.
Filness-, Sport- und Kurprogramme nach eigener Wahl.

Preiswerte Ferien beginnen mit einer kurzen.
Der Anreisetag ist schon der erste Ferientag.

Bestellen Sie Ihren kosteniosen Ferienkatalog 1984 mit dem Coupon!

₩ STAATSBAD ♥ SALZUFLEN 21 Tage Herz/Kreislaufkur ab 1558,-21 Tage Rheumakur ab 1697,en ab 998, 7 Toge Schlankheits FOR SIE

"Individueli kuren — gemeinsen erholen." Pauschalkuren mit ge-meinschaftlichem Erholungs-und Freizeitprogramm in kleinen Gruppen. Demit die Kur noch mehr Spaß macht. Alles inklusive. ............. BURENER LAND . EGGE-GEBIRGE Bad Driburg

thr Kur- and Emolangson in der reizvollen Landschaft des Eggegebirges-20 km östl. von Paderborn bei Herz/Kreislauf, Rheuma, Leber, Galle.

Stadt. Verkehrsamt, Lange Str. 140, 3490 Bad Driburg, Telefon 05253/881 80

Bad Lippspringe
Staatl, anerkanntes Heilbad u. Heilklimatischer Kutor Kur und Erholung in einem heiteren Milieu Attrinweige Asthina Alfergie Magen Darm Leber Galle Diabetes molitius Herz und kreislaufenkrankungen Kurverwaltung 4792 Bad Lippspringe Postf. 1280 Tei: 05252729-1

Ihr nächster Urlaub im

Bürener Land/ Egge-Gebirge olsam · gastlich · preiswert · tamilienfreundlich

FREMDENVERKEHRSVERBAND BÜRENER LAND/EGGE-GEBIRGE Königstraße 16, 4793 Büren/Westf., Tel. (02951) 12 78 (Tag und Nacht)

Weil's nahe liegt – Ferlen im tecklenburger land **TEUTOBURGER WALD** igeln. Wasserspon, Bade

Tourist-Information Tecklenburger Land Postfach 1147 4542 Tecklenburg Telefon: 05482 / 300 und 703810

**BAD BURG** 

Herz und Kreislauf, Magen, Darm, Stoffwechsel, Erkrankungen des Bewegungsapparates (Rheum

Das Kneippheilbad mit dem Warmwasserschwimmvergnügen

**GUTSCHEIN Urlaub mit Herz** 

Ihre Staatsbäder

am Teutoburger Wald Neue Kurprogramme 84

Harriche Landschaft.

Barmtrup / skebes Teatsberger-Wald s. Weser Gose Hotels. Pensonen Bauerthofpensonen Fenerwohnungen. Camprigptstz tehestes Freibad. Tennis. Knieppanlagen. angenehme Waldwanderwege UF ab 17. – VP ab 26. – koma Kurtase!

Prosp. Auskut Verkehmannt,
Poetf. 13 20, 4924 Barntrup, 2: 0 52 53/20 52

0 | | | |

(Nummer bitte ankreuzen) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

# FERIENHAUJER-FERIENUOHNUNGEN

#### 

#### Nordsee

Westerland/Svit

2-Pers-App., 45.—65.- DM Febr. bis Juni, 2-4-Pers-App., 55.—75,- DM, Febr./Mai/Juni.

Tel. 04651/2 36 75 von 13-15 Uhr

Nordemey

App., Schwimmbad, Sauna, frei. Tel. 82324/2 14 80

Sylt (Blidselbucht)

Whg im Einzellt am Watt. Wohnraum m. gr. Eßtisch, Koch-Ecke, Schlaf-couch f. 2 Pers. plus 2 Schlafz. 1-2 Pers., Bad/WC, DM 150.- VS, DM 220,-HS pro Tag.

Tel. 040/220 15 66, Frau Gitschei

Cuxbaven: Ferienhaus mit all. Kom-fort, 5 Pers., DM 90,-, Mai/Juni frei, Tel. 040/22 52 62

Keitum/Syit Mais'whg. in Reetdachhs. zu vermi Tel. 0541/58 60 08

Westerland/Sylt

Per when i Landh'stil m allem Komf. wie Parb-TV, Video, Radio, Tel., Schw'had, Sanna, Sonnenbank, Geschirrsp., Wäsche, 300 m z. Strand n. Knrviertel. Glinst. Nacha'preise m. 30-40%. Preisnachl. 2 Pers. ab 60., 4 Pers. ab 100... Hausprosp. anf. Wicks-Wis., 2220 Westerland Yrift 25, Tel. 94451/73 85

ist bei jedem Wetter schöu. Hibsche FEWO für Ihren Winterurkub. Ein preisginstiges Eriebnis, das Sie ein-mai kennenlernen soliten. App-Verm. Christiansen. Alte Dorfstr. 3, 2280 Tinnum/Sylt, Tel. 04651/3 18 86

Sylt-Südstrand, Ostern + Mai, 4 App. je 4 Pers. preisgünstig. Tel. 07953/276

neue Kft.-Fewo., 4 Pers., frei b. 10. 4 u. ab 1. 5. 84, Tel. 04202/7 06 00

Westerland/Sylt Ferienapp. m. freiem Meerblick Priv. zu vernt. T. 02364/20 29

Westerland/Sylt Ferienapo's, behagl, Ansst, m. Son-nenterrasse. Fordern Sie bitte uss-ren Prospekt an. 2280 Westerland, Pf. 1627, od. 04651-25150 od. 23365

SYLT - VERMIETUNG KUECHLER, 2280 Westerland

Appartements und Ferlenhäuser frei. Bitte Bildprospekte anfordern – Fried-richstraße 9 – Telefon 04651/75 77

Wasterland/Sylt 2-Zi-Komi-App., Tel., Farb-TV, Seeblick, Nahe Kurviertei Tel. 030/824 25 se

Kompen/Sylt. Exkl. Malsonettewhg., 3½ Zi., 2 Bäd., Tel., TV, beste Lage. T. 040/817430

Ferien auf Sylt

Komf. Ferienhäuser u. -Wohnungen f. 2-6 Pers., am Rande Westerlands, Lift, Kampen, Keitum, ab sofort frei. Tel. 04651/314 78. Versahenpreksei

Sylt/Wenningstedt App., 2 Pers., m. Farb-TV Tel. 04651/4 22 17

St. Peter-Ording

Strandpark | FWo.dir.a. STRAND > zB 4 Pers 46-17g. 4 H-bad, Soun Sol, F-TV | H. Apetz Nordseebad DANGAST 2990 Vorel 4 TeL0445 V 6311

Exkl. Urlaub in Keitum/Sylt EARL Of Amb as rectored by a Rectdschhausteil, 120 m². erskil. Ansst., großz. Wohnber. m. Kam., 3 Schl.-Zi., 2 Terr., frei v. Febr. bis 24. 6. (auß. Dstern u. Pfingsten) u. v. 6. 8. bis Ende Sept. Preise je nach Sais. DM 180,- bis DM 350,-Tel. 040/480 13 32 (von Mo.-Fr.)

Kaitum/Sylt, Reetdachhans Nähe Watt, m. a. Komfort, schöner Garten, für 2–5 Personen, frei bis Mitte Mai (DM 160,-tigl.) 1.7.–28. 7. u. ab 12. 8. (DM 240,-) Tel. 07143/77 17

Wenningstect/Sylt
Komf. 3-Zi-App., 2-4 Pers., rhg. Lage, April bis Juni tells noch frei.
Ruth Benrichsen, Tel. 04651/2 26 44

Kampen/Syft
Kultiv. u. ruh. Whg. im Reetdaehhs.,
Blick auf Heide, Dünen u. Meer, FarbTY u. Tel., ab DM 70,- bis Ende März.
LOTSEBHOF & GODEWNID
Tel. 04651/4 11 10

Borkum, Komf.-Whg. nh. Südstrd., rub. Lg., 2 Zl., Eßdiele, KB., Bad Logg, TV, gr. Rasenfl., 24 Pers, frei auß. 6.7.–18.8. T. 06257/24 37 n. 19 U. Halbinsel Elderstedti Ferienwhg. f. 2–5 Pers., NS, VS noch frei. Tel. 64864/685

Hous in Keitum direkt am Watt, Traumlage, ruh., in-divid. einger., z verm., sowie schö. Whgn. n. frel. Tel. 04654/400

Rontum/Syit, Osterfer. L gemütl. Strohdachhs., 4 Schl.-Zi., gr. Wozi., Sauna, Geschirrsp., T. 040/82 71 84

Nieblum/Föhr Reetdachlandhaus, 3 Schlafzi., Farb-TV, Telefon, Strandnähe, pro Tag 170,- DM (Salsonpreis) Tel. 040/47 46 20 oder 47 80 97

Kampen/Sylt Lux.-Whg., dir. a, Watt, f. 2-4 Pers. Im März frei, Pauschal DM 1800.-, Tel. 0211/35 12 99, So, bis 12 Uhr

Nordseebad Wangerooge Komf. mod. App., 2 Räume, 4 Pers., TV. Terrr., Strandnihe, frei v. Mai-Dkt. 84. Tel. 0421/34 22 13 (Montag ab 9 Uhr)

NORDSEEBAD TOSSENS Komf. Bungalows m. Farti-TV, am Ba-destrand frei, Tel. 0211/44 21 01

Westerland/Sylt Ferienwhg, kompl, f. 2-6 Pers, m. Terr. + Garten, 4 Min, z Strand, Preisermäß, Frühl, + Herbst Gästehs, Gunlis', 04651/219 74

Friedrichskoog/Nordsee Ferienis, f. 4–5 Pers., 300 m z. Strand, ginstige Preise in der Vor- u. Nachsaison, Tel, 040/700 82 95

Wenningstedt/Sylt Komf.-Whg., für 3-4 Pers., Farb-TV, Telefon, Loggia mit Blick aufs Meer, 2 Min. zum Strand, Pro Tag 150,- DM

Tel. 040/47 46 20 oder 47 80 97

Morddorf/Amrum 4 Pers., frei v. 2.–23. 6., DM 120/Tag. Tel. 02234/5 65 82

SYLT Someoland Reethans 23, 6,-14, 7, n. 9, 3,-18, 4 T. 0511/66 65 52

Ferienhaus in Wenningstedt, Ostern und Sommer 1984 zu vermieten, Tel. 030/8311503, werkt. 030/8911064

Komf. App., 4 Pers., Seeblick, Balk., Tennis, ab sof., Tel. 0431/24 22 53

#### Schwarzwald



SONDERAKTION Alles unter einem Dach im neuerbeuten GASTEHAUS BERTRAM (Langkuffolpe nur 50 m vom Haus entiermt) in Schönwald/Schwarzw. (850–1100 m). Sommer- u. Wintersals. Gemütl. einger. App. v. 2–7 Pers. m. Schwimmb. u. Gegenstromanlage, Sauna. Solarfum, Wintersals. Pool, Frineggeräte, pr. Llegewiese. Gesellschaftsräume, Pool, Frineggeräte, pr. Llegewiese. Gesellschaftsräume, Tiefgarage. Nutzen Sie uns. Sonderakt, u. tord. Sie ein. Hausprosp. an. Glietehaus Bertram, Richard-Dorer-Str. 8, 7741 Schönwald, Tel. 07722710 S1

Södl. Hochschwarzwald, Kft.-Fewo am Schluchsee n. Täisee in schöner n. ruh. Lage z. verm. T. 0211/43 51 35 Todinsocs, Perlenwhg., 70–100 m<sup>2</sup> Ngub., bis 5 P., exkl. Ausst. Schwarzwaldstil, T. 0421/49 83 43

Mogelweide HINTERZARTEN Gr. Ferbprosp. 2 07652/5040+1737 Fermille Witte, 7824 Hinterzarten Eine neue Urlaubsformel für hohe Ansprüche: Römerbad RESIDENZ Appartements. Idyllisch am Fusse des südlichen Schwarzwalds, mit Thermal Frei-

und Hallenbad. Verlangen Sie den Prospekt bad mit Tarif.

Resident Friedrichstrasse 1 7847 Badenweiler, 07632-70246

Zu jeder Anschrift gehört

Exki. Landhs. Bayerischer Wold, Wintersport/Wandern, beste Lage u. Ansstattung, Kamin, 80,- DM täglich. Tel. 045 32/83 63

Farjenpurk Voruuf Chiemgan/Obb., komfort. Ferienhaus "Oslo", Geschirrsp., Farb-TV. f. 4–6 Pers., T. 089/362592

BADE-WANDER-SURF-PARADIES-URLAUB Walchossee/ Barmisch-Partenkirchen

die Postleltzahl

#### Bayern

Garmisch-Part. Neu erbaute Komi-Ferienwohmuzen, ruh. Lage, 2-5 P., J. Ostier, Gästehaus Boarlehof, Bran-hausstr. 9, Tel. 08821/306 02 Nürnberg Oberstaufen/Aligäu Kft.-Fewo. frel. T. 07851/52 38

mod. komf. App. f. 3-6 Pers. Tel. 0711/44 40 56

Frühjahrsurlaub zu Nachsalsonpreisen

zu Nachsalsonproisen
3 Wo. Urlaub 2 Wo. bez.
2 Wo. Urlaub 11 Tg. bez. Es stehen
ihneo unsere komif. Fer.-Whg. zur
Verfüg. in:
Inzell Ausstattg.: Sauna. TV. Balk.,
Ansk.: Frau Kölling Haus Alpenbück.
u. d. Ahornstr. 5 + 11, 8221 Inzell.
T. 08655/70 11
Oberondorf Ansstatig.: Sauna. TV.
Tischtennis, Balk., Ausk.: Fran Wilhelm, Bergschlöß!, Laurentiusstr. 13,
8203 Oberaudorf, T. 08033/17 17

komf. Ferienwohnungen für 2-5 Pers. zu vermieten. Tel. 08821/5 74 18 od. 35 71

Sarmisch-Purtenkirchen
Neuerb. Appartementanlage "Hotel
zur Post", dir. am See, mit Seeufergrundst., i. Hs. Schwimmbad, Sauna.
Finneßraum, Restaurant, 1- u. 2-Z1.
Ferien-Wign., komf. Ausstatung.
Sonderarrang. April/Mai. Sept./Okt.
Alpenkand, Algenweg 10,
8221 Bergen, Tek 18642/81 11

#### **SPIEKEROOG** ortable Ferienwohnungen frei. Telefon 6551 / 3:40 91/92

Sylt/Landhaus/Archsum Exkl. 3-21.-Pewo., 70 m<sup>2</sup>, 3 P., s. ruh. L., Südterr., Strandk., Tel., Farb-TV. Ster.-Anl., Gesch'sp., Waschm., HS 180.-, NS 120.- OM, T. 04101/6 49 32

Föhr Kft.-Ferien-Whgen., Ne-blum, für Frühjahr 94 frei von 35,- bis 35,- DM, Tel. 040/51 77 75

Westerland/Sylt Hous Margarethenecki 2-Zim.-Lux.-Appartements in bester Kurviertella-ge mit Radio, Farb-TV, Tel., Bik. u. TG, DM 70.- bis DM 150,-Tel. 04651/17 87 (Herr Braun)

Amrum, Ferienwhg, im Reetdachhs., 4 P., keine Tierhaltg., bis 1. 6. u. ab 19. 8. frei. T. 04101/3 42 48

Sylt Komf. Ferienwhg. f. 2–6 Pers. Schwimmb./Sauna, Tel. 04106/44 57

INSEL SYLT Appartement-Vermietg. Billy Henke Ferien-Whngn. auf der gesamt. Insel 2280 Westerland, Wilhelmstraße 6 Telefon (04651) 2 25 74

Föler/Utersum, 3 Fewo i. altem Frie-senhs. m. gr. Gart., Strandnähe, bis 6. 6. u. ab 19. 8. frei. Hunde wilk., Tel. 04122/22 74

Kumpen/Sylt
Ostern. Mai, Pfingsten, reetged.
Haushälfte, Wattseite, m. allem
Komf., Tel. 030/825 80 47

Ferienwhg. f. 5–6 Pers., frei Juni, Juli, August. Tel. 04854/363

\_SYLTHAUSER" FRANCK Vermletung erkl. Friesen-Rinzelhs. mit Garten Vorsaisonpreise. Tel. (0911) 54 02 03 ab 18 Uhr oder 040/86 12 79 Bosbüll/Niebüll

Telefon 04861/87 25 Schleswig-Holstein

Rustikales Ferienhaus für 4 Personen in Plön direkt am See, mit Bade- und Segelmöglichkeiten zu mit Bade- und Segelmöglichkeiten zu vermieten. Anfragen A. Thürnau, am Suhrer See, 2320 Plön, Tel. 04522/3373

Ostsee

Timmendorfer Strond, 3-Zi.-Whg. m. Balk., 190 m b. z. Strand, Farb-TV. Telef., v. Priv. ab sofort frei, Tel. 040/ 41 71 28

Zwischen Ostsoe und Schlei reh. gel. Restdachhaus, große Liegewiese, viel Komf., Kamin, 6-8 Pers., Tel. 95537/78 95

Kettanhusen/Ostsee, Kft.-Ferienwohnung, 2½ Zl., 4 Perso-nen, Terrasse, 2 Min. zum Strand, Tel. 040/50 47 51

Grömitz/Ostsee Komf.-Whg., 100 m², 2-5 Pers., Farb-TV, Stranda., Tel. 04562/7085

Scharboutz/ Timmendorfer Stand Luxus-Feries-Wohmngen. ruhige Lage, direkt am Strand, Balkon/Ter-rasse, Farb-TV, Grillplätze, Kinder-spielpl., Llegewise, Falmräder, Ten-rispl., alle Sportarten mögl. Ab 50,-/ Tg. inkl. Strandkorb. Tel. mo.-fr. 040/527 42 41, ab 18.00 u. Wochen-ende 040/524 57 51

Sierksdorf/Østsee komf. Fe-Wo., 4 Pers., TV, Tel., Hal-lenb., Massage, Sauna, Tel. 0208/ 49 14 80

Komf.-Ferlemwohng, in Eckeraförde dir. a. d. Ostsee, 5 Min, Fullweg z. Strand, TV, Sol., 75 m², an kulitv. Feriengäste (2-3 Pers.) zu verm. Angebote unt. WS 55 296 WELT am SONNTAG, 2 Hamburg 35, Postfach

Verschiedene

Komf.-Ferienwhen, für 1–6 Pers. zu verm., ruh. erholbringende Wohnla-gen. Brinkmann, Tel. 02981/29 06 Berfinberscher, Unterkunft preis-ginstig, Citynähe und gut, privat, Tel. 030/87 98 20

Rhön-Haßberge FeWo. 70–80 m² auf gepfl. Bauern-bof, ruhige Alleinlage a. Waldrand, Reitpferde, Angelu, berrl. Wander-Frau Heller, 8741 Lindleshof, Tel. bis 1. 4. 84, 09724/5 41

im Hegau, 12 km vor dem Bodensee (Radolizell), ruh. 3-Zi-F.-Whg. z. verm., Josef Steiner, München 40, Horscheitstr. 5, Tel. 089/271 01 69

DORNHT-Sommerferien
im Hocksauerfand
Ago, Studios und Bung, bis 7 Pers 765 gm ur eunderschonen Ferengank unwert der Kahlen Ashens Komfort-Fewns mit Ret. TV, Balkoni Jerrasse, Herrt. Wanhalle, Kegelbahnen, Hallenbad, Sauna 2-Pers.-App. 1 Woche ab 420, 5-Pers.-Bung. 1 Woche ab 665.-S786 Winterberg-POPINT Tel. 0 29 81-20 33

Reiterferien f. Kinder im März noch einige Plätze frei, Na. Hamburg, DM 36,-/Tg. kein Fernse-Dr. Schulz, T. 04779/3 53

Komfortable u. großzügige Ferien-Whg. od. Haus mind. 3 Schlafzimmer – in absolut direkter Strandlage vom 30. 8.–11. 8. 84 gesucht. Angebote erbeten an: H. Ragge Mozartstraße 21 5000 Köln 50

Dänemark



Ferienhäuser der Spitzenklasse in Nordjütland

Grats Nataroy a rootent, Hatter ganzjähnig frei. Nord- und Ostsee. Vermietung seit 1960.

DAN-INFORM KG. Schleger

ung seit 1960.

Dänemark

Ferienhäuser an der Ostsee, am schönen Veile-Fjord. Bitte fordern Sie Prospekte an. Touristbilvo Vejle Raudhustorvet, DK-7100 Vejle Telefon 80453/82 19 35

Sonderpreise - Dănemari Ferienhauskatalog gratis,

Ständig Sonderangebote. Direkt von:

Dänemark ab DM 195,- Wo.

Ferjenhäuser, Fill Sörensen, Dorf-str. 36a, 3012 Lgh. 8, T. 0511/74 10 11

insel Als (Alsen), Dünemark Ferienbäus., Whgu. a. Baueruhöfen. Nord-Als Turistservice, Storeg. 85-s, DK 6430 Nordborg, (80454) 45 16 34

FERIFARMUSER: Dänische Ostsee-insel Lolland – Falster, Ferie-Butik-ken. Vejlegade 12, DK-4900 Nakskov. Telefon 0045-3-92 23 88

Forienhäuser in
Dünemark, Insel Bornholm
Neue Komfort-Ferlenhäuser auf
Bornholm frei in Hauptsaison. Günstige Preise im Juni und Sept. Farbisatalog in deutsch (92 Seiten) kostenios.

BORNHOLAUS SOMMERHAUS-VERMITTLUNG DR-3770 ALLINGE, HAVNEGADE 2 TELEFON 00453-98 05 70

Schweden

von Privat, Sommerha, zu verm., v. 15, 6.—15, 9, 30 km sfidl, v. Göteborg. 1 Wo'zi., Kh., 2 Bäder, 3 Schlafzi., 50 m vom Strand, Inkl. Motorboot u. Surfbrett 270.- DM pro Wo. Zuschr. erb. umter WS 55299 an WELT am SONNTAG, 2 Hamburg 36, Postf.

Schweden

Ferienhäuser, Blockhäuser, Bauemhöfe Katalog anfordern i 1 i

Urlaubsparadies

Die Schwedische Seenplatte

8000 Seen, Schlausen und Kanäle ir Värmland, Daleiand und Västergötland Periantilluser, Carreling, Hotels, Kanu-touren, Angeln, Flofifahren, Radtou-ren . . . Katalog kostenios:

Schweden-Reisen West 8-65105 Karlstad/Schweden-Box 323 · Tel. 0046/54/16 21 70

Norwegen

Norwegen

Bungalow (90 m³), 3 Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Kamin, Luxusaus-stattung, ca. 250 km von Oalo, in Gello. Wanderu, Angelin, Reiten, Ten-nis. Preis pro Woche ca. Dif 698.-

Weltere infos Tel. 66195/446 24

SKANDINAVIEN

Südschwedische Ferlenburg-Vermitting Box 117, S-28900 Knislinge, T. 004644-60

mit Wohaft von 50 m²-190 m² für 4–8 Pers., bäefig mit offenem Kamin, alle mit großzü that workell, vool 50 m2-160 m2 pa 4-0 Pers., namy sin Orienean Auden, and haz grooza-gigen neu mith! Wohnramm. Die Häuser stehen auf Erundstücken von 1.000 m2-2.700 m einige Grundstücke direkt am Strand, andere ner wedige 180 m landelawats. Bete 18-kantandigt, und Restaurants in Lanfaübe, Freise; Die 380,- ins Die 1.200,- per Wocke. Auf Wonsen stehen im Hotel am Strand anch Gastuzinaner zur Verfügung.

Nordjütland Ferienhaus Vermittlung

BORNHOLM — AUCH IN DER HOCHSAISON FREED

Uberall auf dieser Perte der Ostsee hieten wir eine grosse Auswahl von
wirdlich schönen, kinderfreundlichen Ferlenhäusern u.a. im erstidassigen Feriencenter mit erheiztem Freihad, James und Solarism.
Ausfürf. Ferbkatalog m/Grundrissen. Freihadliche, persönliche Beratung.

Cult. Suro. Sonnie und Stränd. Caristi Assyste. 00458-245800

220 Uhr. tagliche auch samstegs und sonntass. Tet. 00458-245800

Ferienhäuser in Dänemark

GARANTIERT HÄUSER FREI AM STRAND Gehen Sie schneil und sicher – 30 freie Angebote zu. Bild werden für Sie durch aus 1. 7 augus 1. 1. India der Nacht Jest Aussen der Sie Teu al. 1. Personenzahl nicht vergessen. Hilluser überzeil in Dilnermark. Dänische Sommerhaus Vermittiung Seit 1963 Kongensgade 123, DK-6700 Exbjerg Durchwahl 00455 12 28 55

Danemark — Auch in Der Hochsanson Frein überall ad. Korisee, Ostsee, Florden, Inseln – auch Buffinholder, die Fertesperie zu allen Jahreszeiten – prosse Ausmahl von achönen, kindertrenndt. Fertenhanssern jeder Freistage. Grosser Nachlass bis 366 u. al. 1848. Ausführt. Katalog mit Grundrissenfröhes, Freinnfliche, persönliche Beraining. Aus. Buro Sonne und Strand. Okt 340 Aabybro. 00458-245600 insel Faister/Dänemark Mod. Perienhans direkt am Meer, eigener Strand. Frei bis 23. 6. 84 u. ab 10. 8. 84 Tel. 02331/5 19 33

Ferienhous in Dänemark er preisgünst zu vermieten Tel. 0521/88 01 99

Jörlonds Westleiste, Sommerhs., groß, bequem, schöne ruh. Lage, v. Priv. z. verm., Z-Hzg., 2 WC. Dusche, Terrassen, 1 Min. v. schönsten Strand Dänemarks, Tel. 0045-3-56 64 40 100 ns wom Meer Nordjätland, Lökken, Luxushaus m. 2 Fe.-Wolmg., oben DM 670, unten DM 546, beide f. 4 Pers., m. EL und all. Komf.

Tel. (08485) 88 11 99 Ferienhäuser DÄNEMARK App SPARRE-FERIENIAUSA Zu SPARRE-FERIENIAUSA 1484, v. 9-19 Uhr, auch Sa + So SPARRE-FERIENTO OK 8230 Azbyhoj Silkeborgvej 202, DK 8230 Azbyhoj

Dänemark – Kattegat 130 m² nenes Luxushaus, f. 8 Pers. Wohl geeignet f. 2 Fam. Ruhige Lage, Raageleje, Nordseeland. 500 m v. Sandstrand, 590–1100 DM/Woche, Prospekt. Tel. 0045/2/88 1422 n. 17 U.

remisisser an atem Kinsten Denemerica Farthelising kostenios , Tet 00456 342160 Burg Mols DK-8400 Ebelloft Farthkeltelog: Rod SRD Tet 98271-35116

NORDSEELAND Wolmen Sie herrschaftlich in 2 Stein-häusern: 110 m² + 25 m² auf 2000 m² abgezänntem Naturgrundstück. 2 Schiafzi und Bad in jedem Hans, 7 Pers., am Strand/Wald. 50 km von Kopenhagen. Hauptsalson 965- DM; Nachsais, 665- DM/Woche. Tel. Ove Elle, Dänemark, 0045-6-34 33 55

Nordsee - Dänemark Moderne Ferienhäuser 👡 STRAND-BO Postf. 198, DK-6701 Esbjerg

DanCenter

BORNHOLM pool, Sauna, Tennis, Kinders In ALLINGE und GUDHJEM. Je nach Saison pro Haus und ab DM **295,** - bis DM **995,** -Ketalog (über 4000 Häuseri) koste vom führenden Dänemark-Spezie

Sommerhous zu vermieten, Däne-mark, Nordseeland, 2 km zum Strand. Moderner Komfort. Tel. 00452/87 13 34 abends

SKANDINAVIEN z. B. **Dänemark** Ferieshöuser o. d. Nord- u. Ost Katalog kastenias anfordern

nordia reisen Große Straße 25, 2070 Abress Tel.: 84102 — 513 01

Sommerhs., 8 Pers., 300-450 DM/Wo. Telefon 00457/35 29 02 Urlaub in Dänemark unseren Katalog an:

BERND KNEITZ

Telf.: 00457/98 54 68 tu verm. geschmackv. einger. Frscherhs. m. Helz. in Lokkeen. 150 m v. Strand. 2 Etagen. ca. 140 m m. 8 Bett. Bad. 2 Tollett., Wwasser, gr. mod. Kilche, TV. Wohnzi. m. Ansg. i. cinen. Atrium-Hof., Mistpx. 700 pro Woche. – Hochsaison 300 pro Woche. Ref. Dipl.-ing. K. Möller, Villavef. 12, 8870 Lang. Tel. 00456/46 18 64, zwischen. 20 mnd. 22 Unr

Landhaus, nahe sehönem Strand mit Dinen, 6 Betien, elek. Küche, h/k Wasser, Fernschen. Vom 15. Juli Irei. 550 DM pro Woche. U. Thorsteinsson. Lövsangervang 18, 3450 Alleröd, Dänsmark Telefon: 0045/2/27 32 45

RORDSEE OANEMARK
Gunstige Direktmietung Grebs-Katalog
OK FERIE Riddevij S. OK 6719 Eabjerg
T. 00456-118083 (9-12, 13-18) NW-Sectond. Liminas. Komf fer-hams f. 12.4 Schlafz., 2 Badez., Na-turgrund, 200 m z. Strand. Aug. Sep. Nih. Inform. Binzer, Norrev. 73, DK-3460 Birkeröd. Tel. 0045-2-81 84 76

z. B. Norwegen Ferieskäuser in den : Gegenden Auto-Reisen bis NORDKAP nordia reisen Grote Strate 25, 2019 Abreust Tel.: 04162 - 515 61

Topgepflegte Häuser aus 2. Hd. in guten Lagen zu Interessanten Preisen. Anzahlung 50 % Rest wird durch deutsche Großbank.

PORT GRIMALD

Exklusive Ferien-Hauser

Zins und Tilgung wird durch Mietosrantie gedeckt. Kaufen Mietgarantie gedeckt. Kaufen Sie nicht die Katze im Sack, sondem mieten Sie arst bei uns. Die Miete wird auf den Kaufpreis an-

BAYARIA GmbH Exklusive Fenen-Immobilies maninger Str. 105 : 8 Munches 20 . (885)9805 23-38 : 1x 523518 schu d Côte d'Azer - 15 km v. St. Tropez Luxos-Ville ruh. Lage, 4 Schiafzi, 6 Bett., 2 Bă-der, Schwimmhad, Tel., wöchti. zu verm. Beste Referenzen, mehrere Jahre an dieselbe deutsche Familie

Tel. 0 03 33/9 16 54 51 Ursula Lotze -

vermittelt für Vacances France VF sorgfältig ausgewählte Ferienhäu-ser. Villen und Wolvnungen an allen französischen Küsten. Telefon 0211:58 84 91

Côte d'Azur

Menton App., 2 Zi., Ril-che, Bad, Terr., Bad, Terrasse, Garage, 300 m Parkplatz, di-zum Strand. Parkplatz, di-rekt am Meer.

Privatvermietung über 02621/81 26

COTE D'AZUS-RESIDENCES GMBE Georgianistable 18 - D-8210 Prien am Ch Tel. 08051/3796 + 1060 : Tx 525457

Ihr Spezialist für France-Villen – (auch kurundse m. Pool). Appart. Hotels an allen Küsten einschließich Konska-ausführlicher Agence Française Biktanlag 7000 Studgad 1 Tel. 07 11/25 10 10 25 10 19

Näise St. Tropez Chubani. Mas de Gigaro Swimmingpool, 4 Tennispi. 1. Ferienhaus, 3 Zi.; Kiiche, Bad, WC, Terrasse, Garten, frei bis Ende Juni und ab 18. August 34 2. Ferienhaus, 2 Zi., Kiiche, Bad, WC, Balkon, frei bis Ende Juni und ab 11. August 34 privat zu vermieten.

Golf St. Tropez Chicke Kft.-Whg., kpl. m. Spillmasch. etc., Terr. m. Garten. 200 m z. Sand-strand. zu verm. Zuschr. eit. u. PG 47693 HA

**Conniges Frankreich** Vermietungeliste App-Villen Cote d'Azur-Cores-Atlantik Hinterland. Deutsch 004121/207106

Provence — 30 km v. Avignes Priv. verm.: Whg. in schönem, m. d. Zeit unbewohnt. Haus, f. 2 Pers. + Kind, sämtl. Komfort, Swimming-pool, sehr ruh. Lage, Preis, f. 2 Wo.: Mai-Juni-Sept.: 1650 DM, Juli-Aug.: 2000 DM. P. Goavec, 28 Rue Norvins, F-75018 Paris, Tel. 6033 1/252 26 92 (abends)

Côte d'Azur/St. Tropez Wir vermieten voll einger. Luxus-Wohnwagen im Golf v. St. Tropez in Port Grimaud, dir. a. Wasser. G. Hecker, Finkonwag 14, 4638 Ru-tingen 6, V. 82182/692 32

Frankreich – Atlantik-Südküste – Ferien in "Seignosse" (Landes) zwischen Pinienblumen, 300 m vom Strand, Appartements zu verm. f. 3, 4 u. 5 Pers. Anfr.: OABBADIE, PL du Soieil. F-40510 SEIGNOSSE

PROVENCE, Perienwohnungen mit Sw.-Pool f. 2-3 Pers. ab 50 DM/7ag. Schnellauskunft: 0033-90-22 48 62

Les Mas De Gigaro, Hubbasel St. Tropuz, prov. Landhaus mit all. Komf. an verm. Cubanlage mit eig. Strand, Schwimm-bad, 4x Tennis, Rubige Toolage mit Mee-resol, gr. Terr. off. Kamin, Garagenpl. Noch fr. – ander 1. 7.–26. 8. 94. Febr.– Apr. 550, 790., Mai 750. -790., Juni–Sept. 1050, 790. Tel. 07158/24 55

Golf St. Trupez

Komf. Landhaus, Provencestil, ruh.
geleg., beste Ausst., 400 m z. Sandstrand, v. 10, 6.–8. 7. f. 14 Tg. zu
verm. Zuschr. erb. u. PF 47692 HA

Cote d'Azur Vermietung Ferienwohnungen 15 km von Counes direkt am Moer AGENCE RESIDENCES & DOMÁNUES 15, Ave. de Miramar, F-08590 THEOULE S/MER, 0033/93/76 41 01

HALBINSEL ST. TROPEZ Komf. Ferienhaus, 2-4 Pers., ruhig, strandnah, herri. Bilck. 2.–26. 5. und ab 23. 8. frei. Tel. 0221/38 45 98 abend

Typ. provenzal. Landhaus ner zu verm., 17 km v. Connes, nahe Meer. Mai-Sept. Mme. DELAVAL, 3 Rue Franklin, F-78100 ST. GERMAIN EN LAYE

Für ühre Fetien oder Geschäfte in Paris merken Sie sich folgende Adresse: Priv. verm. wöchenil: 1-Zi-App. f. 2 Pers., slmtl. Komf., Zentr. v. Paris. Zuschrift: P. GOAVEC, 26 Rue Nor-vins, 75018 Paris. Tel: 0033 1/ 252 26 92 (abends)

Ferien 1984 in der Bretagne 784 IN Get Bretagne
In Erquy-Plages
7 Strände, ideales Klima, Pischerhafen, Villen u. Wohnungen. Interessante Preise.
Agence Pierre Tilloo,
11, Rue Foch, F-22430 Erquy,
Tel. 0033 (96) 72 30 28

#### Frankreich

Provence – Ihr Urlaubsziei 1984 In malerischem Ort ohne Touristenrummei, 30 km z. Meer/Cannes, mediterr. Klima, alle Sportmöglichkeiten, privat zu vermieten: Komi. LAND-HAUS, eig. Schwimmbad, Grundstek. 4500 m². Woche 700/900 DM/4/6 Pers...
Bothe, 8021 leking, PF 5 (08178/58 59)

BRETAGNE (südl. Roscoff)
Gemütl. App. (Wz., 2 Schlafz, K., B., Kamin) für 4/5 Pers. in tomant. Wassermühle m. kl. Bauernhof. 15 Autominuten z. d. Stränden. — 2 92 88 / 45 61 79.

TRAUMFERIEN IN ST. TROPEZ

Source, lange Sandströnde und viel Vergnilgen erwarten Sie!

Source, lange Sandströnde und viel Vergnilgen erwarten Sie!

900 m zum Zentrum, 60 m zum Strand liegen unsere neuen, eleganf möbl.

Bungalows, je mit elgenem Garten, 4-8 Betten, Aller Komfort, Swimmingpool.

Bungalows, je mit elgenem Garten, 4-8 Betten, Aller Komfort, Swimmingpool.

Deutsche Leitung. Eine Oase der Ruhe und romantischer Beschaulichkeit.

Buffen Sie uns an, 9-17.00: 004175/262 20, Cottages des Müriers,

F-83990 St. Tropez

Cote d'Azur Villenappartement

eleg. möbl. Villenapp. in Villefranche (zw. Nizza und Monte Carlo gelegen),
gr. Terrasse m. Meeresblick, priv. Swimmingpool, Tel., jed. Komfort, für
gr. Terrasse m. Meeresblick, priv. Swimmingpool, Tel., jed. Komfort, für
gr. Personen vom Eigentümer direkt zu vermieten. Anfragen Montag bis
2-4 Personen vom Eigentümer direkt zu vermieten. Anfragen Montag bis
Prekag von 9-18 Uhr unter Tel.-Nr. 0043/662/7 41 00, die übrige Zeit sowie
Sa. + So. unter Tel.-Nr. 0043/662/51 44 65

Südfrankreich/Toulon

Roscoft-Bretogue. Neue Privat-Villa mit 2 Whgen., gr. Garten. sehr ruh., 30 m v. Meer, wöchentl. zu verm. Tel. 0033 98/46 35 14 (deutsch)

Urlaub in Paris

ingut ausgewählten Appartements Urlaub am Atlantik

in ausgesucht schönen Häusem

Margit Stichert Tel. 07473/13 34, Postfach 13 30 D-7406 Mössingen

Osterreich

Achtung, Senioren!

Stadt Salzburg

Arztehenar, früher in der Bundesrepnbilk tätig, vermietet Luxusvilla, 30 Gehminuten von der City, Appartements bis 3 Personen, tägiten DM 65. Überko det eingerichtet: Tatti Luxusvilla, den Winssch Telefon, Sauna. Parkmöglichkeit.

Unter "Ältere Gäste erwänscht" oder Tel. 0662/47 28 82

Gr. Fewo., 20 Min. z. Strand, ab sor frei. T. 0281/624 94 Urlaub in Frankreich '84 Port Grimoud, ruhig gelegenes Haus (4-6 Pers.), m. Bootsliegepi. (15 m), ab sof. langir. zu verm. T. 0431/ 33 69 25

so günstig wie nie! Bungalows und Strandhotels Ferienhäuser und Wohnunger Clubs und Sportferiendörfer

Urlaub im Hausboot etc. in den schönsten Gebieten Frankreichs und Korsikas. FLUGURLAUB KORSIKA '84 von 7 deutschen Flughäfen

FRANKREICH '84 für die Selbstanre Viele Preise günstiger als im Vor jahr und dazu noch 3% Frühnachiaß auf alle Preise

senden wir Ihnen kostenios! Dieses Jahr Urlaub mit FRANCE REISEN Ihr Partner für Frankreich Theresienstr, 19 - 8000 München 2 ○ 0 89-28 82 37

his 29. Februar '84. Die neuen Sommerkataloge

Komf, 3-ZL-Wing. nt, Schwimstabud, Nähe Nizzo, za verm, T. 07266/666

App. 2-4 Pers., ruh. Lage, Swim-mingo, Meeresbl, Balk. Tel. 040/44 98 81

Côte d'Azur Pehs., 4 Pers., bis 32, 8, u. ab 28, frel. Tel. 040/653 59 10

Frankreich ab DM 195,-/Wo. nhänser Fill Sörensen, Dorlstr. 3012 Lgh. 8, Tel. 9511/74 10 11

Wolfgungsee/St. Gligen I. Perlenwhg. b. 4 P., rub. Lage, Seebl. T. 040/602 48 05 Zell a. See, Satri, Land Österr. Ferienhaus, herri. Lage, prelaw. Postfech 60 3493 Niehelm. 05274/253

20 mm/1sp. = DM 196,08

30 mm/lsp. = DM 294,12

## Anzeigen-Bestellschein für

FERIEDHÄU/ER · FERIEDWOHDUNGER

Mindestgröße 10 mm/lsp. = DM 98,04

15 mm/lsp. = DM 147,06

25 mm/1sp. = DM 245,10

Ó 15 mm/2sp. = DM 294,12

Anzeigen in der Rubnk "Ferienhäuser und Ferienwohnungen" kosten bis zu einer Höhe von 30 mmeinspaltig bzw. 15 mm zweispaltig DM 9.81 inkl. MwSt. pro Millimeter, ohne Wiederholungsnachlaß. Die normale Druckzeile kann ca. 35 Buchstaben bzw. 4 bis 5 Wörter

Anzeigenschluß ist jeweils montags 14 Uhr vor dem Erscheinungstermin. 7 Mindestgröße 10 mm/lspultig. Rustikales Blockhaus im Naturschutzgebiet an der Eider. für 4-6 Personen noch frei Alle Anzeigen werden mit Rand versehen. Standartgestaltung

An DIE WELT/ WELT am SONNTAG

Anzeigenabteilung. Hiermit bestelle ich eine Anzeige für die Rubrik "Ferienhäuser und Ferienwohnungen" in der Höhe von\_\_\_\_\_ Millimetern \_\_\_ spaltig

Bitte veröffentlichen Sie das Inserat am Freitag, dem

in der WELT sowie am darauffolgenden Sonntag in WELT am SONNTAG.

Straße/Nr. \_

Der Text meiner Anzeige soll lauten:

## AND THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

ausland

Italien

Numana/Ancona/Adria urisub in gepriesten Ampartements und Sungalows, in Villemark Tamins Belvedere, eigener Privatstrand, Chub, Sportzentrium mit Schwimm-bad, Tamelsschole, 4 Tennisplätze, Supermarkt, Restaurant und Wassersportmöglichkeiten. Verbill, Artangement für Vor- u. Nachsalson Prospekt u. Buchung über W. Marent, Postfach 216, A-8010 Innstruct, Tel. 0043-52 22-2 28 91 oder 3 16 65

1204

Roscie

aub in Pali

No. 19 120

b am Mag

sterreich

ng, Senion at Salabar

THE PROPERTY.

1

Principles Vol. Vol.

"a" 2 5ee 1-

C cent

chein

OHNUN

. . . .

**—** 

LAGO MAGGIORE LAGO MAGGIORE
Von Privat in wermieten: Erstichssige
3-Zensner-Wohmung and Lago Maggiore im
Geutschen Perlempark, bis 4 Pers., Privaststand. Ternasse, Seebliek, Sportand.,
beh. Schwimmbad, Etz. etc., Mietpreis:
Vom 4. 6. bis 1. 9. 24 Eigt. 82.— DM. in der
übrigen Zeit tigd. 63.— DM. Ireise Rebenhosten! Noch frei vom 1. 4.— 4., vom 27. 4.—
29. 6. nud ah 1. 9. 34.
Zuschriften unter VS 58369 an WELT am
SONNT&G. Postfach, 2000 Hamburg 38

KALAHDIEN ... TREBISACCE (Cosenza) Mest Lond
zu vermieten renovierte, vollständig
eingerichtete KLEUWILLEN im Bauernhof. Jeder Komfort, 2-4-6 Betteu.
Auskunft und Fotoa. Tel. abends
0838981/512 90.
Schreiben Sie bitte an: Andreas Partos, 87075 TREBISACCE (Cosenza),
Italien UMBRIEN '84 Dudenstr. 30 Erstmals Perjenhausauswahl neben Katalog durch VIDEO! 30–785 22 99 (auch Wochenens

300 Pewhg., ab DM 399/Wo., 30. 6.— 14. 7., 11.—25. 8., 40% Nachias., Späta, DM 89,-, 02826—76 67. Logo Maggiore - Spitzeniage Perionis, m. 2 Whgen., je 5 P., Ten-nis, gil. z. verm. Tel. 6821/48 29 28

TOSKANA Fa.-Wo. + Villen, Pf 183294, 2 HH 1, 040/327611

=bella italia Villen, Ferienwohnungen & Baserphäuser TOSCANA BIVICAM DELLA VENDILIA SECH LANGESIONERE LACINESEI ELEA CIA-Q-ABL: Tel. D211 351388

bella italia reisen gesb

BUNNELLINDRE I- WHING BOIR.

Lage Maggiore Kft. Perienwhg., Seebilck. Pool. Ten-nis, Sauna, Tel. 04105/23 55 Urteetsville ischie/3t. Angelo zu vermieten. Ruhige traumhafte La-ge E. d. Meer, Thermalbad, Tennis, pri. Badeojatz, Gutspark. Tel. 07621/ 6 11 90, Bürgzeit: 7 20 23

Limone/Gardasee Komî. Perien-Bungalow für 4 Perso-nen zu vermieten, noch einige Termi-ne frei. Tal. **62561/42** 27

Gardesse Monta Mederno 2 Ferienwig., Landhaustil, absol. ruh., 1. höch. Anspr., Traumi., T. 0201/40 26 87

issel Eibu Procchilo Kit.-Rewo., 4-5 P., Strandn., Mirz. April, Mai, Juni/Sept. bes., gil. v. Priv., T. 02206/14 82

Schweiz

Lenzerheide – Traumnriaub – 1500 m, Komi.-Ferienwhg. f. 5–6 Pers., mit Kamin, TV. Skilifte u. Langlariloipe v. d. Tür. T. 030/401 62 90/432 20 03 Erst sehen per Video dann buchen!

Tennis, Tischiente, Schwimmen, Deachen-tegen, Pro Pers, Tag DM 17.50 – 25.— Bitte tinden sie kostanios video-rilim (system-Angabe) und Proepeld in. Tel.: Mo. - Fr. 02.31 – 52.74.78.

Chalet. 2 Whg., 2-4 Pers., Ruhe, herri. Rl., Wandern, Baden (auch So-le), DM 35.- bis 70,-. Tet. 04181/67 25

Tel. 0201/67:34 48

PERMITTER PAIR TARK MARKET CHILDREN TO THE MARKET CHILDREN THE GROBALE ARTENIA CHILDREN THE MARKET CHILDREN CHILDREN SEMBER PORT TO STATE CHILDREN SEMBER CHIL VIP AG., CP 66, CH 6906 Lugano-6 Tel.: 0041-91-234083 • 0039-344-61056

2-Zi.-Wohsung in Brissage Ti (am See), 1-Zi.-Wohmung in Haute Nepdaz VS (ganzi, Skigebiet), Auskunft: Tel. 0041 1 4829609 Pr. Marti, Zürich Oberwaliis/Schweiz Skiparadies, Kft-Whg., Ostern frei. T. 040/650 94 74

Sans-Fee/Wallis, die "Perle" der Al-pen in herri. Berg- u. Gletscherweit, Fellos f. 2-6 Pers., Skilaufen u. Wan-dern, 1800–3000 m. Tel. 0711/427023 Konf.-Feriameng, in CH-Aross + Bo-densea/Wasserburg 1, 2-5 P, v Pri-vat, Vor. + Nachsals, bis 25% Nachi, Veri, Sie Prospekt unt. 0211/61 32 31

Lugamo, schöne, geränmige Ferien-wolmung für 3 Perz., Whng., Schiz., Kü., Bad., Terz., Ty-Color, Schwimm-bad. Sauna, Garage, Romchlick über See u. Berge. DM 100. tigd., keine Nebenkosten. Tel. 0221/13 22 35

Sparpreise Berner Obertand Das DORMT Hotel Blüenfisale to Beatenberg legt aut der Sowensene über dem Taxon Sou mit Panoramablick mit das Jongfrau-Massiv. Komfrannamatorick mar das Jongfrau-Massin, Komf-App, mid Schlankon, Batt, Kirchenette, Gol., Fach-IV steele Hallenhad, Sturns, Solarinso, Kegathahuen, Dako, "Animation, Kindergartes, Herrit Waade-tungen brid 2-Peus. News II Waschen als SPR 5316.— Nashingel 8-Peus. Feeten 1 Westen als SPR 5316.— DOPING 00-3803 Beatenbor

Erhols, FERTEN am THUNER SEE

in komf. Wohning m. Blick and See n. Berge. Wohnt. (Ramin), mod. Klicke. 3 Schlaft. (6 Betten), Bad, sep. WC. Terrasse, Garage, ab sufort ful. Amführl. Inform. (Potos) and Anfrage. Zuschr, unter WS 55297 an WELT am SONNTAG, 2 Hamburg 38, Postfach

Ab DM 285, 4 Pers./Wo. h. 7.7.
a. d. it. Adria. Got einger, Ferlenw./
Häus. dir. a. Meer in Mil. Maritima.
Cervia, Cesenatico usw. Cratisicatalog d. Hildeg. Hertst,
040/531 50 29 + 68] 06 31 Limone/Gardasee

Eigentämer vermietet wochenweise neue Komfortvills für sehr hobe An-sprüche im Mai, Jani md sh August Sehr ruhige Lage, wundervolle Aus-sleht auf See und Gebirge (2200 ml. 5 Personen, 90,-77ag inkins. Licht, Wasser, Ülbeizung und Benwizung Schwimmbed. Keine Haustiere. Blid-prospekt. 7ei; 02581/40 90

Fariants, and ischia ruhig, sonnig, gepfil, in Näbe Strand u. Poseidongärten. Tel. 05241/3 66 58

2-Zi-Whg. Trauminge, Pool. Terr.. 28. 4-19. 5. u. 29. 7.-18. 8. noch frei. Tel. 040/792 35 79

Ferleshibsches, -bungulows und -wohnungen est Eugese-See, Prekt ab 17,- DM pro Person, Anfr. Bettrastini M. D., Via Cleef 4, CH 6900-Lugano (Rückporta)

Logo Monglore/Schwelz Kit.-Urlaubsvilla 1. 4-5 Pers., Pan-orama-Sceblick, rub. Lage., 3006 m Garten, Bootsplatz (Boje), Tel. 0211/ 77 20 35 (Buro)

CH-Locarso, sehr beimelige 2- od. 3-ZL-Kft.-Fer.-Whg., prächt. Weitbl. auf Lago Megalere 2. Berge, Gar., Foot, CIV. Ab DM 85,712., 7cl. 040/ -636 08 37

Ferleswohung Wolfe, 75 m., 2100 m, berriich galegen, ideales Ski- und Wandergebiet, frei von 24, 3. his 6, 4, 1984, sowie den ganzen Sommer. Tel. 02723/50 71

AROSA Schwelz "Rothemblick" Die Top-Apparte-ments bis 6 Personen, Großes Hal-lenbad, Tennis- und Squash-Hallen. Telefon 004181/31 02 11

Lagoner See, 215-Zl.-App., 70 m², 4-5 P., gr. Schwimmh, u. Gart., Senna, s. ruh., Südb., Nä. Lugano, ab 26. 3. frei. T. 06132/74 44 od: 0511/52 57 37 Zernsatt/Schweiz 3-71-Kit.-Whg., 4 Bt., v. 25. 3. bis 14. 4. frei. Tel. 040/6 02 15 02

Schweiz - Berner Oberland gemiti. Perienhaus in 70p-Ski- u. Wandergeb., ab 7, 3, frei.

HP ab DM 90,-; ZL/Fr. ab DM 80,-

Wintersport Firm-Pauschele ab 10, 3, 1984; 7 Tage HP Ind., komb. Skipa8 Schmittenhöhe + Kitzatelnhorn (3,029 m), Hallenbad + Seuna OM 715,-

Spanien

Von Volkenen geordiste Mondiandschoft mit fieren arfinen Ossen LANZAROTE - die ungewöhnische Insel Preissehendes Ferienhaus in ruhiger Laga. Telefon 02122/33 36 38

höne S-Zimmer-Ferien-Whg. rimning-pool, bis 5 Pers., Cambri Taragona, sußer Inii/August. Tel. 0201 / 49 30 56 Costs Biance (bei Calpe), schön. ruh. Ferienha., 400 m z. Strand, 6–8 Pers., Telefon 0228/35 67 15

Piaya Corinto Schö. Villa in ruh., gepfl. Umgeb. Nä. Sagunto. 3 Schi'z. m. je 2 St., Wo./ Bizi. m. off. Kam. Bd., Kii., Terras-sen. schö. Cart. m. Barbeque. Tennis. sen, schö. Gart. m. Barbeque, Tenniz 200 m z. Sandetr. v. Priv. z. verm. T 02421/7 13 97 ab 18 U.

Gr. Villa m. Pool, Pkw, Meereshl, Hanglage, m vermieten. Tel, 6511/84 61 13

Collega/Valencia, dir. a. ruh. Sandstr. "in Bungalowsiedinge", ab DM 28.- bis DM 95.- App's + Bunga-lows, Tel. 06722/16 16 IBUZA, CAN FURNET

moderne, großräumige Traumvilla im Floca-Stil, Ebiza-Panoramahlick, 200 m Wohnflöche, 4 Schift, 2 Bi-der, eigener Pool, Garten, höchster Komfort, frei Mal, August, Sept., Okt. Zuschriften erbeten unter WS 55 298 an WELT am SONNTAG, 2 Hamburg 36, Postfach

MALLORCA COLONIA SAN JORDI 10 Minuten von unberührter Strönden. Ferlenwohnungen zu vermieten für die Salson 1984.

Sr. Bonet Los Estanques Plaza Europa 4 Mallorca Telefon 003471-65 54 45

9ran Conorio/Villo Eden Maspeloms, 2- and 3-Raum-Lux-Wohnngen ab DM 39- pro Pers. und Tag. Proisw. Finge. Tel. 02854/233 COSTA BRAVA — Picys de Aro von Privat an verm., Luxusvilla m elgenem Swimming-Pool, frei ab 2. 5 84. Tei. (Antwerpen) 03/8879245 nach 19 Uhr.

Uriciph ouf Memorca
Bungalow für 4 Pers. in Son Ganzo.
100 m am Meer, Laxushaus f. 8-7
Pers. in Son Bon, 500 m am sehönsten (4 hm langen) Sandstrand.
Schön auch im Winier
Telf. 08031/939 92. Anneliese Preier,
v. 18-20-Uhr

Costa del Sol Farienwohung/Haus, zwischen Ma laga und Marbella, für 5 Personen vom 11. bis 25. 4. 84 von seriöser Mietern gesucht. Tel. 02331/887 80

BIZA Tel, 0209/256 68 + 512 221

Vinceros/Spenden
ideal, shdl. Tarragoda, dir. am Meer,
2 Do schlefel, Rad. Rhebe, fompi,
Wohnram, Terrase, 300 mf Gart,
5 Philm: Schwinzab, Tennis, Supermarkt Salara DM 70 Salson DM 78,-/Tag, soust V8 Yeleton 02871/3 39 89

IBIZA Kft.-Whg.. 80 m², 2 SZ. 2 Dachterr.. 160 m², traumh. Blick a. Meer + St. Fulaita/Strand 5 Min. Betren, am Ort. Ander 15. 4 bis

Verschiedene

**KRETA Sandstrand** rienwohnungen, Roswitha Jöll Imbertweg 2, 4052 Korsch broich 2, Tel. 02161/67 25 40

KRETA Ferien-Wohnungen eb DM 20, – /Tag Alexander Demianor, 7957 Ditzingen 5 Schuistraße 17, (07156) 8934 auch Sa + So

SAIMAATOURS 53100 Lappeenranta Kirkkokatu 10 FINNLAND

KORFU + KRETA

App. n. Hotels, JP-Reisen, 2 HH 13, Johnsallee 8, 040/44 30 34

(Rolland), zu verm. Tell eines Bau-ernhofes a. d. Kliste. 6 Pers., 3 Schlafzi, Heiz., Du., Hrl. 300–500 p. W. Tel. 0031-1188 2500

interchalet

2000 Feriantilisser a. Feriannelissings to den architecture Feriangsbieten Frankreich / Griechenland / Italien Jugotlewion / Spenien / Deutschland Holland / Österreich / Schweiz

96 zeligen Programm 1984. INTER-CHALET, 7600 Freiburg Bizmantkalise 2a 20761-210077

Grischenkund — März bis Dez. Villen, Appts.; gratis: Sorfing, Sepain. Nähe Tennis. T. (06104) 4 25 95

Geröum. Hous um Ysselmeer in Friesland (Holland) zu verm. Emm. Lage m. allem Komf. 5 Pers. einsehl. Surfbrett v. Buderbook, 30, 8. bis 4. 6. Hfl. 850.- p. W. Visser. Zeedyk 1. Gazat Hl. Costo Blunce, ruhiger Kft.-Reiben-bungalow v. Priv. dir. am Meer. Tel. 07623/6 37 21, Mo.-Fr. 16-19-30, Samst./Sount. 10-13 Uhr 300 FERIENHÄUSER algene Sauna, Boot u. Backstrand AUCH MODERNIE ROBINSONADE je suf ejgener insal das Saings-Seas Katalog kostenios, Tel. 00-358-53-1 77 72 Große Ville m. Pool, Pkw, Mesresbl.,

Hangl., 20 verm. Tel. 0511/81 01 13 Gran Canaria 2-Zi.-App. in Playa del Ingles v. priv. verm. T. 040/647 59 28

Morhelia/Costa del Sol Bungalow I. Park Los Mouteros, bis 8 P. noch frei, DM 180, Tg. T. 0231/ 52 58 89 ab Mo. 9 U.

SPANSEN/DENIA — Costa Blanca ungalow 1. 5 Pers., Swim'p., 200 m Strand, Osterl. u, frei bis 28. 8. u. ab 23. 8. Tel. (02572) 59 83

Costa Biones Nähe Calpe, Kr. Fe-rienhäuser mit Sw.-pool, Reiten, Tamis. Fahrbprosp.: Glatter, Ch-2832 Wollerau, Alte Wolleraustr. 70, Tel.: 00411/784 23 (3)

Teneriffa-Std/App. Paraiso Floral ein Paradies für kinglisten und Aktivarisut Wa. Flug/übern. DM 1861,-2 Wo. Flug/Obers. DM 1061,-SUDTOURISTIK - 0611/631 24 16

> Costa Blanca Hans am Meer, 4 Pers. 05137/767 59

Marbella, Elegantes Perienhans, sehr ruhige Lage (6000 m²), gr. Pool, Tel., Personal vorh.; wochemil ab DM 1500, Tel. 020141 13 70 Matiores
Casa Murada, Villa, Strando, off. Kamin, frei b. 6. 5., n. App. versch.
Term.; Tel. 07031/343 17

Ibiza, Perienhaus mit Swimming-poo und/oder wahlweise Ferien auf pri-vater Segeljscht, Tel. 02151/75 27 07

Costa del Sol/Nerja App., 2 Schl'z., ab April 84 frei, T.

Q252/178 65

Martielle, Strandville, 1-6 Pers., dir.
himt. d. Düne, PKW, Tel., Farb-TV,
Radio, a. Winsch m. Hansgehilfin.
bestgeeignet auch f. Familien m. Kindern. Nilheres 040/450 01 18

IBIZA Bungai, i. Strandmilhe, 3 SZ sow.
Lux-terr-Wrig., 2 SZ, Pool, jew.
m. Pisw. Mo.-Fr.9-17 U., (20,031) 70 81,
sount. erreichbar unter (30,034) 38 02 ibiza Figueratus
Luxus-Appartement dicht am Strand,
neben Hotel Los Molinos, 15 Min. bis
Zentrum/Rufenmelle. Noch Termine
frei. Tel. 02222/52 54

tiliza, Ferienh. m. Schwimmbad, 100 m. Wohnfl., 2 Schl'zl., ab 75,- DM, v. ...Priv. zu verm. T. 06193/8 57 24

6r. Ferienboue mit zwei sep. Wohng, an der Costa Brava zu vermieten, Tel. 04257/4 67

Ibiza Herri, geleg, Finca, in archaischer Landschaft, 200 m\*/8000 m\*, Meeres-nithe, Wohnzi, Speisszi, Riche, re-präsent, Ringangsbereich, 4 Schaf-zi, 2 Bäder, 220 Volt, m. a. Komfort,

Tel. 0221/23 60 40

Ferienhäuser \* Hotels grown Phreiend --thr idealer Sommeruriaub, Wasser durchschnittlich 20°. Fertenbliuser mit Ruderbeigener Sauna, direkt am See, auch für mehrer Pamitian und dugendgruppen. Hotels in gehobener Guellätt, mitsen in der Natur. Plos-Rundraisen, Busrebe nach Leningrad, Finnjel-Kuzzmise nach Helsinid inkt. Stadfundfahrt. Anraise eiternativ mit Finnjet direkt, via Schweden, oder Finnalr.

Wille. fintouring Postlech 19 26 3000 Hamover 1 Tel. (0 51 35) 4 44 Mo.-Fr. 8-20 Uhr

Florida W. Polm Beach Lux,-Villa m. Pool, 300 m z. Stran S Schlafzi., 1 Woche DM 1500,— Telefon 02191 / 6 64 65

Reiseanzeigen

Freizeit und

helfen mit, Urlaub,

Wochenende richtig

zu planen. Studieren Sie die Anzeigen

der Reiseteile von

WELT und WELT

Sie werden jede

am SONNTAG, und

Menge verlockender

Angebote entdecken.

thiza — Suche 1 od. 2 Hs. f. 11 P. m. gr. Pool v. 21. 6.—1, 8. f. 3 Wo. Telefon 04101/2 77 30 oder 2 64 53

**Port Grimaud** 

Hans oder Wohming zu kaufen oder zu mieten gesucht. Angführliche Angebotsunterlagen schicken om Dr. Schusinski, Tal. 889/98 63 33, Telex 52 36 18

Springs f. d. Weilmachtsferlen 1984 NRW komf. 1-Fam-Fig. m. a. Kft. f. 4-6 P. in Osterreich od. Schweiz (Ski-geb.). Angeb. u. T. 02129/39 86

Noordwijk und Katwijk aan Zee! Kompl. Ferienhöuser, Whg., Apt., und Bungalows zu vermieten, Zimmer a Frühstück oder HP in Priv. oder Hotel frei. Alle in Meeresnähel Geben S bitte on: Zeit, Personert- und Schlafzimmer-Zohl. Fadesbassvermistung Radi Schert Gebill, Postfech 20 19 14, 5600 Wappertal 2, Telefon (62 02) 55 72 59

Ferienhäuser in Norwegen/Schweden

Fordern Se loadenlos unseren Katalog an MP NORDISK FERIE

Algarve v. Privat, zauberhafte Villa m. Swim-mingpool, paradieaischem Garten, 3 Schlafzi., 2 Bädern. Wenige gehmi-nuten an einen der schönsten Strän-de der Algarve. Tel. 04209/13 10

St. Lucia Karibik Ferienvillen ab DM 800,- pro Haus und Woche für 4-6 Personen an win-derschönem weißen Sandstrand. Hausmädchen inkl. Tel. 00022/22 54

mit DR. WULF's Forlenhauedienst Postf. 458, 5160 Dären, Tel. 02421/1221 • Gretiekstalog 1200 S.) anfordem •

Urkoub im somigen
Portugai/Algarys
Herri. exquis. einger. Priv.-Villa, 6
Pera., m. Pool, Meerblick, eig. Hansmådehen, gr. Garten, Innenho? m.
Grill, Tischtennis, Tennis usw.,
März-Mai bes, ginst.
Tel. 86131/47 21 87

Bungalows f. 2-4 Pers. ab DH 90.- pc. Tag z. vermiet. Prekg. Phige klumen vermitt. war-den. Tel. 0451/80 18 12

Carvoeiro Club Brkinsiver Villeneinb an der Algarve, Luxusvillen mit eigenem Schwimm-bad – Hansmädehen. Fordem Sie museren Prospekt und Videokassette an. Tel. 0611–63 86 68 Slidwestirland 2 Invasappartements mit Video im schönsten herrschaftlichen Besitz der Region bieten deutsche Besitzer als außergewöhnliches Feriendomitin an Beste Golf-, Angel-, Reit- und Seesportmöglichkeiten vorhanden. Bwinmingpool im hauseigenen Park. Anskindte under Tel. 02594/8 34 88 (Sa. u. So.) oder Direktwahl Irland

Algurve/Portugal
Ferien'appts. Reihenhäuser u. frei-stehende Villen zu verm. Tel. 06131/854 98 u. 851 29 yon Privat zu vermieten, Bungalow mit allem Komf., großer Garten und Pool, ruhige Lage, 3 Schlatzl., 2 Bå-der, Familienzimmer. Bann für 4-8 Pers., Tel. 06124/41 17

GRIECHENLAND Villen, FerWhyn, App. Festland/Inseln, Fâhrschiffe. Fûge Insnobillen, Tel. 02 28/48 54 97 Johanne Burggraf, Karmelderstr. 43, 5300 Bonn 3

Zu vermieten:
Rine sehr schöne kwalidesvolung im Zentrum von Dorf an der Küste nur für den Honst Juni. Briefe; J. Leienlaan, 1 Bergen H. H. Miederlande

Dier 150 Ferienkinser in den schön-sten Landestellen (ab 195,- DM/ Woche), Kabinenboote, Zigeunerw., a P I Könir Kari-Halle-Str. 21.

Englische FERIENHAUSED Heideweg 54 (Abr. 9 )
4 Düsseldorf 30 (02 11) 63 31 93
Biro besetz ven 900-21-00
Fordern Sie umerh, eine Broschirn an Vergland-Wales-Schetfland - Irland

Mordace (belg. Kilate), komf. Ferian-hinser u. -wigen. preiswert zu verm., 02248/38 60

Privethineser role
hilliges Federadomizit
in Holland, Gr.-Brit., Frankreich, Spanier.
- Klaten -, Standinsvim, BRD, Schwetz
etc. in Europe, USA, Prospekt 5.- DM,
Darnch, Vermietung Bres (2.) Hauses u.
psying guest arrangements möglich. In-ternationaler Kreis von Stot Lahren,
Arzhan, Beamten usw.
Drs. W. Binthayson Home Heildeyn
Poetf. 279, 1900 AG Castricum (Holland)
Taking N. 91, 251 St. 27 St.

Telefon 00 31-25 18 5 79 53

ETWAS GANZ NEUES FÜR WIEE FEREN! Rine originelle Tauschmethode — Landhäuser, Villen, Wohnungen, Zim. etc. in all Ländern — erdacht v. H.O.M.-KLÖB, damit Sie herri. Per. L. wen. Geld verbringen können. Gratisunterlagen von: H.O.M.-Club, 156, Bid. de la Sauvenière, 4000 LIE-CE C Stitch Polysie.

ÖSTERREICH



11.3.1984

Nachsaison in

Abengusthof A-5630 Bad Hofgastein, Tel. 0043-8432-5890; Telex 67 671. In schönster und sonnigster Lage Bad Hofgasteins, 10 Gehmin. ing Zentrum. Neu um- und ansgebautes Haus, gem u. rustik. einger. Ideal f. einen Rur- Erhohmes- Sch- Wander- und Familienurlaub im Sommer wie im Winter. Zi. m. Bad/Di/WC und App's f. 2-6 Pere m. Balk., Durchwahltel. Schöne Gastr., gute Küche sowie Sauna, Tischt. im Ha., gr. Sonnenterr., Liegew., Parkpl. und Fitneßanl. neben dem Haus. Anfrage erbeten.

Preise bis zu 25 0/0

Reiten ● viel Abendunterhaltung ● Spielcasino

Näheres: Verkehrsamt A-6100 Seefeld

Telefon 00 43/52 12/23 13 - Telex 0 47/5 3 452

Parkhotel

A-6100 Seefeld/Tirol, Riehlweg 404

Telefon 00 43/52 12/24 84

Das rustikale Komforthotel für den anspruchsvollen Gast in bester Lage Seefelds inmitten eines großen Parks. Hallen-bad/Sauna, Masseur, Kneippanlage.

Wochenpauschale:

Zimmer, Bad/WC, Halbpension DM 670,-

Starke Kinderermäßigung Gerne senden wir Ihnen unseren Prospekt

gesenkt!

the Komforthotel in der Europa-Sportregion, Zeit am Soc. Folgende Annehmlichkeiten burgen für Arren ideal-Urlanb.

Puhige, centrale Parnoramalege direkt an der Zoller Bergbahn und der Skiebfahrt
 alle Zimner mit Bed. W.C. Ist., Radio, Ferb TV, Kürlschank, Salkon
 Apperbrageris für 4 Personen
 Frühelbischaufter

thr 84er Unterbedel — Sonnenburg I. Extendorf bei Zeit
a. See, die Paralon in ruh.
Lage, zentr. zw. Großglockner, Kaprun und Krimmier
WessertBilen. Sonnigster Ort I. Oberpirzgau. echö. Bedesee I. Ort, gr. Llegew. HS
m. BRa., ft. w. u. k. Wa., El-Du, u. Z.
teitw. m. Du. Mai, Juni, Sept., Okt. DM
12,80, Juli, Aug., DM 14,20 intil. Frühet.
Rud. u. Lief Forster, A-5723 Uttendort/
Satzburg-Osterr., Tel. (0043) 664 32 78

Pera Führung: Fem. Schwi A-5700 Zell am Sea, Tel. 00 43/85 42/3576 Telex: 00 47/66 S06 APARTHOTEL CELEBRATE Viel Spaß a. Bhetang im Sommer s. Wister Fam. Seer, 8-2411 GreSort, Saksberger Land, Tet. 88 45/64 14 /25/2. Gemütt. Wohng. f. 3-7 Pers., DW-Tet., Balkon, Hollenb., Sound, Solarium, Hobbyroum, Restauram, Bar, Tora in Horus, Laipe neb. d. Hous, zw. Schischaukel nur 200 m, viele per sonnige Spazierwege. Im Sommer bert. Wondergebiet mit 150 km maridenten Wegen. Gehetzies Freibad neben dem Haus. Günstigste Skipavechalen ab 10. 3. bis über Ostern. Telex 67 671

EVA---- Kärnten Ossiachersee See. 10 Wokmangen, kompl. eingerichtet, Duscherflad, WC u. Kochrische; & davon Stebolion zum See; eigenes Seebad, Uogewiesen, Seetamasse, beste Windkurlandschlicht; TV-Roum, großoligie Aufenthaltmoume; Vor- volt Norchedison; DM 57, 472. pro Tog; Houptacken: DM 89, 472, pro Tog; Houptacken: DM 89, 472, pro Tog; Houptacken: DM 89, 472, pro Tog; Houptacken: Seebad, Land Bee, A. 9520 Setteedorf, Tel. 3642/4242/25 30, From Nemetz

HOTEL ST. URBANERHOF \* \* \* 900 m Sh., Ekraten A-9569 St. Brhan/Drbonnec Tel.: 0043/227/8211, Telez: 0047/422855 HOSTV A
Tradition u. Komfort unter einem Duch: Bade., Sauma., Tenniscenter (2-Platzhalle), ruh. Konf. Zin. u.
Hotelappart., Sabbalkon, gemäd, Anfendhir., Keseln, Kinderspicht., kerrl. Wander gebiet.—Strandbac
Brhansee, Ind. Preist. Ell 2 d 1985-5; HS ab Diff. 70... Wir vermifteln auch: Behagl. Ferienwohnungen
m. Hallenbad n. Samna i. St. Orban u. Simonhöhe (1200 m Sh.)



FLORENZ - Hotel Pens, Vilia Carlotts Via Michele di Lando 3, 2 0039/55/ 22 05 30 Komf. Haus I. ruh. Lage, im eig. Gar-ten i. Villenviertei (Porta Romana); Florenz, Autobahnausf. "Certosa". Eig. Parkpl. ISCHIA

AMAREKISTE

Ärger mit fehigeleiteten Offerten kann es nicht geben, wenn Sie auf dem Umschlag der Offarte die richtige Ziffernummer angeben.

MAREEN ANDRIA 1 Kind incl. Vor- und Nachsaison ABRUZZEN - ADRIA + CERVIA - PINARELLA
CLUB Hotel MONTESILVANO - PESCARA
We figlion Ummed noch in Ordinary lat, etc Usinab & in carie—Hockpob. Gran Sauso 3000 in + suchera Monte.

CLUB Hotel MONTESILVARO "FESTARISM PROGRESS ON THE STARTS OF THE STARTS ABANO-MONTEGROTTO Therme-Fango in all passes their House mit gen, Thermathelian + Freiblidern sowie visiten Sondernigeb, & auch für Nüffundeb sehr geseller 4 Gunte-Proppeter Honstrapriziernam w Gries - Ellusbedashsibe 70 • 6000 Dilaseldour Tol. (021) 38 2279 + 842279

GRAND HOTEL DON JUAN 1. Kat. 口間勝門日2書図

LUNGOMARE ZARA - 64022 GIULIANOVA LIDO - ADRIA ABRUZZEN Dir. a. Meer. Priv. Swand. Swimmingp., 2 Termispi. jegi. Komil. Priv. Parkpi., ZLm. Bad/WC. Mini-byr. Menü n. W. Kinderspielot., Planobar. Tel. Direkt 003965/867941 - TELEX 600061. Oder Anmeldung INGEBURG MATTHIES. Universi Kinchfeld 53. O6800 MANNHEM. Tel. 0621/792488.

LIDO DI SAVIO — Milano Maritima (Adria-Ital.) HOYEL PREMULA
Anskunit priv. Wohn. 7el. 0039/29/364516. Mod., ruh., 180 m vom Meer end. Alle Zimmer m.
Du/WC u. Balhou. Lift. Privatparkol., Garten, ansgez. Kilehe. 180 m weiter "Sporting Club"
m. 14 Tennispl. u. Swimming-Pool. VP; Vor- u. Rachsaison L. 25.000/28.00/. Mittels. L.
29.000/31.000, Hochs. L. 32.000/34.000; inhegriffen; Kabine, Samenachira, Liepestuhl am
Privatstrand. Ausk.: Fam. KLINGELHÖFER Tel. 030/772 51 54 Pension Edera — 1-30017 Jesolo Lido

(b. Venedig), Via Gorizia, 36 (Adria), 100 m v. Strand entferm. Wir bieten dem Gast einen angenehmen Aufenthalt mit Vollkomfort. VP (Zi. m. Du./WC): 1.5.–30. 6. u. 28. 8.–15. 9. DM 39.-; 1.7.–25. 6. DM 48.-, inbegr. MwSt., Privatstrand, Strandgebühr, Sonnenschirm, Liegestühle, Kurtaxe, boteleig, geschlossener Parkolatz. Wir spr. Deutsch. Annuf wenn möglich ab 12 bis 13.30 oder ab 19 Uhr. Tel. 0039421/9 29 61–97 19 42.

Sin unvergleichbares guies Angebot: I-47834 RICCIONE (Adria), HOTEL KENT — Tel. 0038641/431 69 (Tischzeit). Dix. a. Meer o. Zwischenstr.; sehö. Zi. m. Zentralheizung, Du., W. Balk m. Herri. Blötk a. d. Meer, Tel.; Löft. Gesehboss, Parkol; W? a. inbegr.; Mai DM 38; ; Juni u. 20. 8.—7. 10. DM 42; ; L.7.—29. 7. DM 54; ; Ostern-Sonderang. — VP.— DM 41; —, 10% Rabati für HP.

1-47033 CATTOLICA (Adria) HOTEL MORD EST - Tel. 0039541/981293 (Priv. 95 75 76 Tiscizzett). Endlich Ferien wie zu Hause! 2. Kat.; 80 Zl. m. jed. Komf., Bad. Tel. u. Balkon z. Meer. Ruh. Lage. direkt am Meer ohne Zwischenstraße. Im Budeanung v. Zimmer z. Badestrand! Gr. Terr. zum Meer. Lift. Internat. Butterkiche à la carte ohne Anfschlag. Mäßige Preise. Verlangen Sle unser Angebot.

i-48016 Miland Marittima-9/Adria — Das neue Solf & Beach Hotel. Absol. ruh. Lage 2. Meer, freundl. Südüroler Personal — intern. Butterkü-che m. Mendwahl, Grillpartys im Prelen, absol. sichere Partpil, eleganie Atmosphäre. Prels von DM 54,00–86,00, deutsche Leitung, R. Schütt, Tel. 0039/544/99 20 80. Geöfin. 5. Mai-Okt.

1-41106 PESARO (Adria) HOTEL SPIAGGIA — Tel. 0039721/32516 (privat 615 21).

2. Kat., IDEALES HAUS, welches IHREN URLAUB GARANTIERT. Mod. Romfort-Nenbau m. herri. 1800 m² gr. Garten am eig. Strand o. Zwischenstr. in rah. Lage. Alle Zi. m. Tel., Bad. Du., WC u. großem Balk., Swimming-pool, Parkpl., Sonderpr. für Vor-u. Nachsaison. Verl. Sie Prospekt. Inh. u. Dir.: Fam. G. Berti



MILANO MARITTIMA - Adria-Italien
HOTEL RESIDENCE NAZIONALE
Velse Mattischti, 211 - Mod. Bau zum Pinlenwild neben d. Meer, i. ruh. Lg. 2.0 IUWO, Kithschre. Bptilbeck, Tisch/Stünis, Belk. u. Yel., Autenth.-R., Bar.
Priv. Autopark, Restaur. self-service, HP Med-Jani
Sept. 16.000 L., Jud/Aug., 23.000 L. incl. Bes. u. Leit.
Pagitarani - T. 0039/544/94 93 25 - Priv. 39 26 45.

HOTEL RAFFAELLO - VALVERDE/ Casenatico - Adria/Italien, Tel 0039547/86 262 - Des v. Deutschen weg. 3. Gastireundsch., gat. Kibcha u. afl. Komf. bevorz. Hotel. VP v. 33.-bis 56.-. Inf. Tel. HAMBURG 701 92 89 WIRKLICH PREISWERTE
Pewos + Bungalows + Hotels italian.
Adria, gen. Beschreib./Pr. können.
Sie anf. b. ZERITH - 8220 Traunstein/
Dbb., Hofgasse 3, Tel. 0851/13 083 CATTOLICA/Adrio/Italian - HOTEL HOLDAY - Via Modeno - Tel. 8839541/ 96 77 86, priv. 96 38 97. Ganz nahe am Meer, modern, völlig renov. Küche, v. Bes. gel. Parkpl. Vor-/Nachs. L. 20 000, Juli L. 26 000, 1.-25. August L. 30 000, alles inklustv.

RIMINI-Rivabella
Adria/Italien, HOTEL NORDIC
Tel.0039541/34210 - 30 m v. Meer, Zl. m. Du./WC/Balk. - Lift, Bar - Wiedereröffnung zu Osterz.-Mai, Juni, Sept. L. 19 800, Juli L. 23 600, Aug. L. 23 600

Hotel Minmars — 1-61911 Gabicco Mare (Adria). Mod. Botel mit jegi. Komf.; dir. am Meer, keine Zwischenstr.; ruhige Lage. Alle Zi. m. Du., WC, Bad, Balkon, Tel., Lift, Amienthaltsr., breiter Privatstrand, Autopark, gr. Garten lea. 2000 m') mit Pribstückserr. zum Meer. Abwechslungsr. Küche, günst. Preise. Pam. Berti, Telefon 0039541/95 05 52. Geöffnet ab 1. Mal

CATA · SIZILIEN · ITALIEN In majestätisch schöner Umgebung, mit einsamen, kleinen Buchten, Badestränden, historischen Stätten, und dem Aetna als fabelhaften Hinterdrund, ist Taormina eines In majestätisch schöner Umgebung, CATA Hotels Association der reizendsten Erholungsorte C-AT-A Hotel-Association, Palazzo Covaja, Taormina Tel: (0942) 21147

iel und Drehscheibe jeder Sizilien-Reise. Teorminas Ur-Saison zwischen Weih-nachten und Ostern. Wunderbaree Erwachen der Netur.

99 Hotels, von der Luxusklasse bis zur gemütlichen Familienpension, erwarten Sie. Und überall dar sprichwörtliche Service, erworben in mehr als 100 Jehren Umgang mit Gästen aus aller Welt. Luft- und Wassertemperaturen:

Januar 18° 13° Februar 20° 14° März 23° 17° April 25° 18°

Linlenflüge Frankfurt-Catania mit Anschluss von allen deutschen Flughäfen. Fly-and-Drive-Programm. Auskünfte und Buchungan in allen Reisebüros. Proepekte: Steatl. Itel. Fremdenverkehrsamt-ENIT:

Kaiserstr. 65 - 6 Frenkfurt/Mein • Berliner Allee



Drehscheibe jeder Sizilien-Reise

"Das Haus der persönlichen Atmosphäre" in einem 15.000 m² großen Park gelegen mit jedem Komfort, für einen erholsamen Urlaub zu jeder Jahreszeit – Wir mochten Sie geme verwöhnen und freuen uns auf Ihren Besuch. – Weckenpasschale: Ihre Famille KR Wolfgang und Lotte Zom Eaßipension als DM 700, –

GARTENHOTEL TÜMMLERHOF A 6100-Seefeld/Tirol · Tel. 00 43/5212/2571

Viel Schnee und Sonne operfekte Kombination von Ski-Alpin und Langlauf ● Eislauf ● Wandern ● Tennis "Olympia" Badelandschaft mit Heißwasserfreibad



151(0):(5)

hachle / St. Angelo, Pens. Gentile, Zi. mit Du./WC. VP ab DM 48.-, auch glinst. Fingreisen. Kampf, 2 HH 61. Graf-Ernst-Weg 37. 040/550 26 77

Söditalien, Amaffidiste, Hotel La Perla Zi.m. Du. u. WC. Halbpens. DM 40,-. Apr./Mai/Juni. Anfr. 84010 Prajano/Salerno.

WELL SONVING

#### 



HOTEL LADURNER i-39012 Meran/Südürol Gaigherst, 13, Tel. 0039/473/37214 Gaigherat. 13. Tel. 0039/473/37214

Des Komforthotel in Merans schönster
Sonnenlage. Ruhig mit herrächens
Panorama. Geh. Freibad und Liegowiese. Sonnenterrasos. Sautot. T-Termis
Vorzügliche Küche - Frühstücksbuffet
HP 1. 4. – 16. 6. 13. 48.000/Person
17. 6. – 4. 8. 1.i. 43.000/Person
5. 8. – 31, 10. 1.i. 49.000/Person

Frühling in Südtirel Pension Elle, ruh., sonnige Lage, in-mitten von Obstwiesen, bietet ihnen freundl. Balkonzim. mit Du/WC, Lie-gewiese, eig. Parkpiatz, Zim. mit Ga-beitrühstinck ab Dil 23. (Abendessen mögl.). Günstige Angeloste für ikai-Sondersverschale im Mitz und vom 23. 6. bls 14. 7. 84 DM 21,-. Fam. Illmer, 39022 Algund b. Mer Tel.-DW 0039/473/4 84 37

Vergessen Sie den Alltag und reisen in den Süden, in das reizvoll gelegene Meran in die Ruhezone des Kurcrtes (10 Gehminuten ins Zen trum unterhalb der berühmten Tappeiner-Promenatrum unterheib der berühmten Teppeiner -Promenade). In einer stimmungsvollen Lage m. viel Grün befinder
sich unser in alponländ. Still eingerichtetes Haus m. personlicher Note. Die schönen Belkczm. Bed u. WC, Terrasse m. Service, Aufenthaltsräume, Liegew. m. geheiztem Freibad, kutulfisches Frühst Buffet u. Abendessen, Merst zur Wahl,
Musikabende, Hausbar, Parkptatz. Wiedereröffnung im März:
Salson b. Mitte November. Nutzen Sie unsers Spezialangebote
März, 12.6. -1.8. u. v. 22.10. - 15.11.84.
Auch Sie möchter wir geme verwöhnen u. als Gast bei uns begrüBen! Ihre Femille Brunner, Tel. 0039473/46150.

Südtirol Tel. 0039/473/73444

HOTEL

\*\*\*

1-39021 Latsch - Meran

Südtirol Tel. 0039/473/73444

Ein Ferienort für Erholung, Wanderspaß, viel Sonne u. mildes Klima. Hier befindet sich unser neues Komf. Hotel i. Tiroler Still. Vorzügl. Küche, famil. Atmosph. Zim. m. Du/WC/Belk./Radio/TV-Anschl./Selbstwähltel./Lift, Sauna, Solarkum, Hallenbed mil Gegenstromenlege, Freibad, Fitness, Hausber, gr. Garten u. Sonnentern, Gerage. Im Ort. Tormispiatz u. Trimm-Dich-Pflad. HP m. erw. Frühst. Vorzeison DM 50.-, Hochseison DM 58.-, Kinderermäß. Sondersangebot: v. 4.5. – 1.7.84 – 14 Tage buchen - 12 Tage zehlen. Ostern nock Zimmer frei. Famille A. Diett.

Frühling in Südtirol (Meran)

a Törgstekof, Tscherms b. Meran (5 km). Komfort-Neubau,
anorams-Aussichtslage. Eleg.-rust. Tiroler Stil. Alle Zim. m.
mecke, TV-Auschinß, Sonnenbalkon, Freibad, Liegewiese,
Parkpl.

on Sie die Billitenprocht April/Mail Prosp. anf. Fam. Gutmann, 1-39010 Techerms/Meran, Tel.-DW: 0039/473/515 53 od. 525 18

den Serg- u. Blumenweit. Im Filligalit, Sammer und Herbet, die vielseitigen Wanderwege durch Wiesen u. Welber. Abwechstung: Spart, Schwimmen, Tennis und ein Ferlesungswiese in viel Senne u. Insuf. Ferlesungspartements, eig. Hollenbad, Saund, Solarium, Garage, gr. Liegew. u. Park m. herri. Fernblick. Preise schon ab DM 45,- 1. 2 Pers. Spezialsubat ble 10. 7., 5–10%, sowie ab 15. 10., fordern Sie unseren Größprospekt an.

Tel. 1009-475/914 44 – Fam. Elmer, Romstr. 22, 1-37014 Bergstoll

RESIDENCE RITTEN - RITTNERHORN - SUDTIROL

1-39015 ST. LEONHARD IN PASSEIER b. Naran / SUDTIROL Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des erste Haus ses Platzi
Tel. 0039473 / 86128. Des

Noch Zienmer frei. Südtirol. Pension Due Kreuz u. Sessiehten, Telefon 0039473/7 (3 88, 1-35028 Kortach Schlan-ders/Viscolese (800 m). Bequem. genmit. Balk.-Zi. m. Bad/Du/WC, fam., gn. Kii., BP DM 29.--(UF DM 26,-, elg. F

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen الي في رُا

EW/ERA

WILLA MARINA

Ferienwohnungen O
(die einzigen mit priv. Strond - Putchrau)

Direit am Meet Apparem Frempt mohi 2.

4. 6. 8 Pers Puthe sorrat, Parig.

App. 4 Pers. Wecht: at DM 320

Tel 0039183/45232

Blumpen Tel 0039183/45232 Blumen I-18013 Diano Marina Riviera

**Gute Dienste** 

bei der Gestaltung von Urlaub, Freizeit und Wochenende leisten die Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG mit ihren vielfältigen Anzeigen.



## Silencehotel

Hotel Schloß Sonnenburg

Im grünen Pustertol liegt auf einem weltläufigen Hügel, über dem Zusammenfluß v. Rienz u. Goder, dat ehemolige Kloster Sonnenburg (1030-1785). In den jahrhundertealten Mauern stehen dem Gast die historischen Räume mit Ihren hotzgelöfelten Stuben, reichgeschaltzten Kassettendecken, Freston, Kacherden, romanischen und gotischen Gewölben, sowie jader moderne Komfort zu Verfügung (Hallenbad, Sowen, Fitneß- und Fernsehrauer). Der Parkplatz, ein großer Garten und Sonnenterrassen befinden sich innerholb der Ringmouern. Alle Zi. u. App. hoben Bad bzw. Du. u. WC. Unsere Küche bietet neben deutschen und italienischen Gerichten Südürober Spezialitäten, ein großzügiges Frühstückskertiket und Manuenuswahl.

Halbpension ab DM 57,- pro Pets\_Tag. cod: Nor 5 km zom Koespletz (70 km Abfahrten) und 35 Mis. nach Con (geößter Skizirkus der Dolomitan). Über 100 km Langlaviloipen und viele schäne Spazierwegel

Hotel Schloß Sonnenburg, I-39030 St. Lorenzen, Pr. Bz./Huilen, Tel. 0037/474/440 97 oder in Deutschland: cipetour, Positioch W-11 24, 815 Staraberg, Tel. 08151/20 91-94.

Lüneburger Heide Jetipe-Eropke
Joseph - Sauna (tagl. kostenlos). Tennisarrangements - Tachlos - Tage - Dz pr. Pers. 250, DM. 4 Tage - Dz pr. Pers. 250, DM prospekt anforder.

BAB-Dreieck Walsrode. Abfahrt Allertal-Tankstelle oder Abfahrt Westenbolz. 3031 OSTENHOLZER MOOR · ක (05167) 288

Tecklenburger Land Schloshotel Surenburg Des zeuberhafte Hotel im Tecklenburger Land Rubig gelegen im Surenburger Wald, nahe Wasserschieß Surenburg, Hallenbad, Sauna, Sonnenstudio, Minigolf, Boccia, Fahrräder, Tehnia, Golf, Segein, Gebei untwistellen Nahi

4446 RIESENBECK/WESTF. - 27 (85454) 70 92-93-94 Hochsauerland Silence-Kurhotel Gut Funkenhof

5768 Altenhellefeld 75 (02934) 1012 Hochsauerland

Besonders ruh. Lage dir. am Wald in. herri. Aussicht, gemüßt.

Besonders ruh. Lage dir. am Wald in. herri. Aussicht, gemüßt.

Besonders ruh. Lage dir. am Wald in. herri. Aussicht, gemüßt.

Aunosphare. behaglich komfortable Zimmer mit Bad. Dusebe/WG. Telefon-Hall.ENBAD - Szuna - Sonnentiege - Misssagen, Whirl-Pool. 4-Feld-Tennishalle. Tennis-Intensivkurse - Sikischule - HP ab 55.- DM - Farbprospekt.

3512 WILLINGEN O/HOCHSAUERLAND - G (056 32) 60 15 - 60 17

Kannenbackerland/Westerwald

HOTELHEINZ

In herrlich ruhiger Waldlage am Rande des Naturpark Nassau. - Nur 10 Min. von Rheim, Lahn u. Mosel.

Wir bieten viel Erholung, Sport und Hobby und eine hervarragende Chastronomie. Sommerurlaub 34 Juli. August 1 Woche HP nur DM 420.— (360.— Schlonumerwechenende Gourmet Pr.-So. (incl. 2 Menhis) DM 154.— Prospekt! 5410 Höhr-Grenzhausen bei Koblenz - 37 (0 26 24) 30 33

Rheinpfalz/Südl. Weinstraße Rheinpfalz/Südl. Weinstraße

ZAUBERHAFT. DAS SILENCE" IHR FERIEN- UND KURHOTEL

CHARACTEC im eigenen Park am erweiterten Kurpark Neur
praktikerte und Erdährungstherapputit gurantierte Gewichatunghne 1-2 Pfd.
pro Tag durch die voll polarieierte Reischaft ohne Hunger während der ganson
Kurl. Hattenbad 30°- med. Bäderabteitung - Massagen - Arzt im Hauser - rühig
gelegen - Herbstpauschalen - teen Kurzwang, Woohenendpauschalen - Prosp.

6748 BAD BERGZABERN - ② (0 63 43) 24 15 u. S3 41

Eifel HOLE WanderWege - komfortable Hotelzimmer
HALLENBAD - Sauna - Sonnenbank
HALLENBAD - Sauna - Sonnenbank
HALLENBAD - Sauna - Sonnenbank
Liegewiese. Hausbar, gesallige Wein
proben, Halbpension ab 56, - DM.
Bitte Prospekt und Arrangements aufordern. tÜRTGENWALD, Simonskall - 🏗 (02429) 1274-5 Naturpark Neckar-Odenwald

-Wandern - Tennis - Schwimman - Bas Haus am Wald mit Hallenbad Hotel Stumpf Das Haus am Wald mit Hallenbad und Tennispiatz. Alle Zimmer mit Badd WC. Telefon und Südbalkonfern. Fermesh-Anschluß, rustlikale Gastshibe. Kamun Fitnesfraum. Senna Bribnungsanlage. 12,000 cm Parkanlage. Vollpension 68.- DM pro Person im Doppelzimmer. Hausprospekt.

6951 NEUNKIRCHEN - TEL. (0 62 62) 898 Berchtesgadener Land/KÖNIGSSEE Wene Sie ein Stilck Paradies für Ihren Urlaub pachten wollen: umser Haus - ein Hotel ersten Ranges - liegt im schönnter Gebiet des Alpen-Nationalparks Berchtespaden: Hallenbad Sauna - Kurabteilung (alle Kassen, kein Kur-zwang), Hotelber, Tagungaram (bis 40 Pus.)-Poolbillard - Tischtennis - Hausprospekt. 0 BERCHTESGADEN - ☎ (0 86 52) 6 10 51 - Telex 56210 alhof

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Solling



in schöner, ruhiger Lage, direkt am Wald, mit Blick über die Höhen des Sollings. Eig. Hallenschwimmbad, 28°. (13x6 m), Sauna, Solarium. Alle Zimmer m. Bad od. Dusche/WC u. Tel., Lift, Appartem. m. Bad u. WC, Wohn- u. Schlafzi. Nutzen Ste unser Winter- u. Frühjohrsungebot, 7 Toge Erhotung für mer DM 200.,- Genoue Einzelhe/heo o. Housprospekt unf Antroge Postatschuft: Neuhaus im Solling— 3430 Hotzminden 2, Postfach 20, Tel. 03536/10 22

Harz

Wohin? Ins Hotel Waldgarten 25 05323/6229 mod. Hotel mit viel Komfort - Hallenbad - UF ab 30.- :Du/WC ab 39.- Hausprospekt

**SCHWIMMEN** 

Das ganze Jahr auch in Deutschland im geheizten Hotelhallenbad in schönster Lage des Südharzes, direkt im Wald am 30 Morgen gr. Bergsee, beste Angelgeiegenh., z. Kur u. Erholg bietet das Kneippknrhotel Wiesenbeker Teich, 3422 Bad Lanterberg, Tel. 05524/33 09. Modernster Hotelkomf., Hausprospeit, New; Schönheits- und Schrothkuren mit garantierter Abnahmediät.

#### Lüneburger Heide

PARKHOTEL HITZACKER Neturpark, Elbufar-Drawehn im schönen Wendland.

Im Schönen Wendland.

Im Luftfarrort Hitzacker, fiegt unser Haus am hilpmonn Elbufar.

Zewar 18 Ded Low. Descript, WC. Telefor und Persystemachieb.

Jeholzies SchWilmMBAD (28") mit Gegenstrom, Semes, Solarium u. Fitnes.

Tennisaninge 100 m vom Haus. Tagungarnum für ca. 25 Personen.

Golfaninge (ca. 15 km), 50 % Pistzermäßigung.

Am Kurpark 3, 3139 Hitzacker/Luftikurbrt an der Elbe, 35 (05882) 8081

Sporthöfel obereggen

1-39050 OBEREGGEN/Südtirol/Dolomiten

I-39050 OBEREGGEN/Südtirol/Dolomiten

Optimaler Winteruriaub in einem Spitzenhotel. Der sportlich, gesellschaftliche Skitreff im OZONREICHEN Sidparadies, im gemütlichen Obereggen
Ins Stdoenter Latenser/Pampeego geht's direkt vom Hotel. Allein 20 Aufzugsanlagen, 50 km Abfahrten. Schneseicher b. Ostern. Skivarieß. Skischule u. Kinderskischule m. Betreuung im Hotel. angeschlossen am "Superski-Dolomiti". Unser Super-Angebot: Firmwochen bis Ostern v.17.3. b. 23.4.
7 Tage HP leid. gr. Frühst Buffet, Abendessen, komfortable Balk Zim. auf
Wunsch exidus. Wohnstudios (kl. Aufpreis), Begrüßungsdrink, Buffet-Bowleu. Tiroler Abende oder bunte Hausfeste von der Bürgermeisterwahl bis zur
Apfebrinzessin, Hallenbad, Whirl-Pool. Sauna. Tiefgarage, e Tage Skipase,
5 Tage Skischule DM 703.- Kinder 30% Ermäßigung. Außerdem bieten wir
in unserer Hotelanlage: Ski-Shopping, Kosmetik/Friseur- u. Massage-Salon,
Café u. Hausbar, TV-Raum, Diskothek im "Jägerstadi" usw. Rufen Sie uns
an und fordern Sie unser reicht. Winter- und Sommerprogramm an.

Tel. 0039471/615797, FS 401205. Dir.: Fam. Weissensteiner Georg.

Sport Micherjachieri Ringhold-Chenpagner-Offente: 2 Tage VP und Festi Meru 20%, ble 297, DM. VP 72, ble 97, DM. UP 72, DM. UP

Hotel-Pension» Heideperle Urienbeparadies zu jeder Jahresselt – in der Limeburger Heldel he Landschaft, blemlische Robe, Aus Rande der Naturschutzper Unser Hotel bietet alle Voraussetzungen für einen angenehmen und erholsamen Urlaub ud (26"), Seema, Scienters, Ticcisten Iges Frühet.) 65,- EZ; 140,- DZ; Abe gen · An der Brücke 30 · Yelefon 05199/30 &r |



Des kleine, romanische Hovel.
leglicher Komfort. Hallenbad.
Kuren im Hause. Expuisite, Landhaus Marina
frische Küche. VP 89.- bis 122.- Landhaus Sonderpauschalen 3118 Bad Bavensus. Haberkamp 24-7el. (85821) 30 66 - Lüneburger Heide

#### **Odenwald**

0 Ihr besonderer Aktiv- und Erlebnisurlaub 1984 ...Tennis Inklusive, Relistali, Ponies für Kinder ...schwimmen im Meerwasserfreibad 23°, Hellenbed 28° ...Forallenfischen im Angelteich und Bach ...wandern und radein im herrlichen Odenwald ...wöchentliche Aktivitäten: Kegein, Tennisturnier, ... Wochensate Anthuser: regard, teleficier.
Schleßen, Festabende mit Tanz
... sich verwöhnen lassen von unserer leichten Gournetkliche
... Schönheitsfarm, Sauna, Message- und Badeabteilung
... Sonderstrangements für Familien-, Reiter-, Schönbeitswoch 2 Wochen VP ab DM 900,- Vor- und Nachsalson 2 Wochen VP ab DM 1.036,- Hauptsalson

FERIEN-UND KURHOTEL
Siegfriedbrunnen
Ringhotel 6149 Grasellenbach Ihr Urlaub im grünen 💚 des Odenwaldes

Wir wür's? Erholungsuriaub im Odenwald!
Herrliche Spazier u. Wanderwege in ozonr. Lutt, Schwinmen im hoteleig.
Hallenbad (8 x 11 m) — Sanna, Solar, Pitnefirmum. HOTEL BELLEVUE garn!
6149 Gras-Klienbach (450 m) Kneiophelibad, das Hotel f. d. anspruchsv.
Gast, Komf.-Appartementzim. m. Bad/WC/Balk. T. 06207/32 11, Hausprosp.

Ostsee

HOTEL DRYADE - 04503/40 51 2408 TIMMENDORFER STRAND Gut beheizzes Haus mit. Hallenschwirmsbad (50°), eiegent u. auhlemeind, Lift, zentral u. ruhig gelegen. Jeden Donnerstag Bridge-Teg. Hausprospekt.

**Hotel Seelust** 

2190 Coxhaven-Duhnen, Coxhavener Str. 55-67. — Das führende Komfort-botel mit der persönlichen Note. Und der guten Küche, Hallenbed/Sauna/ Solarinn.

- Ganzjährig geöffnet. -

Telefon 04721/470 65-67.

die sich auf ihre Urlaubereise freuen oder Ferienerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene

seblick-Komformotel, 160 Betten, direkt am

Für alle

Nordsee – Niedersachsen

2190 CUXHAVEN-DOSE TEL 04721/47091

HOTEL Hallenbad 7x12 Im Naturschutzpark Lüneburger Heide

. idyllisch, in zauberhafter Ruhe, direkt am Mühlenbach ge Von Wald umgeben, Ausgedehntes Wanderwegnetz, Moderner Hotelkomfort und rustikale Gemütlichkeit. 80 Betten,

Tagungsräume bis 100 Pers., Lift, Hallenschwimmbed (15 x 7 m), Sauna, Tischtennis, Billard, Ternispietz, Reitstell (Gastboxen). 2115 Egestorf, Nordheide 1 Tel. 04175/14 41, Telex 21 80412 Verkehrsgünstig, 3 km von der

ihr Kurhotei in Bad Bevensen

Vorsaleon:

bla 28. Febr. 76 (I/F 60.— bia 73.— DAI

7. Miller pin 12. Appel on VF 77.— bia 50.—

Pension

Caseholist

Zur Amsteride 4, 3118 Bed Bevernen,
Tolefon: (05821) 1885-88 photo any Wald, Gerlande Zimmer a Bellion und ellem Kontrort. Exasteria Cantumana har fur leutelland, 14 Reum, Auferthettsraum (Callerie). Großzigiges Hallenbed 29. Liegewis Sonner- und Dachterusses. Med. Badeshtellung – sile Kassen, ideal i für Tagungen und Seminere, Festlichkeiten und Familienfelem.

Sauerland -



STORMANN'S NEUER FACHWERKBALL AM SONNENHANG, DAS NEUE HALLEN-SCHWIMMBAD MIT WHIRLPOOL IST IM HAUSPARK INTEGRIERT. 5948 SCHMALLENBERG (HOCHSAUERLAND)

Songe Schnee Kaminister Genießen Sie Exclusivnät Ruhe Komfort Ein Entitlussiges Hotel Einmalige Sonnenhanglage direkt am Walde, Schöne Zimmer

4798 Bleiwäsche/Sauerland - Teleton (02953) 544

#### Dorint-Hotels

**DORINT-Clubwochenende** aite, die mai Arbeit Arbeit sein lassen wollen. Die frische Luft auflei Unterhaltung, Hallenbad, Sauna, Sonnenbanke, Komfort zimmer mit Bad DU WC. Tel. meistens Farb-TV und Balkon 2 Übern, incl. Halbpension, 1 Fl. Wein, Begr.-Cocktail, pro Person im DZ (gültig bis 15, 4, 84 außer Karneval, EZ-Zuschlag 48.–) ab 5521 Bersdorl/art Tel. 06569-841 3380 Gostar 2-Hahmerkilee Tel: 053:25-741 Tel 09741-850 8221 lozel/Oberbayere Tal 0.8665-6051

Dorint 4050 Mönchengladbach 2. Tel. 0 2166 - 4588-0 Prospekt/Zentralbuchung:

#### Westerwald



Hotal Zur schönen Aussicht", 5232 Rott/Ww.
Bundessleger "Unser Dorf son schöner werden". Postt. 470, Tet. 0 28 853 44, Hallenbed, Sauna, Solarlum, Tischternis, Knelppaniage.
Alle Zimmer mit Bad/Du WC. z. T. Loggia u. Farb-TV; VP 57. bis 63... Ebene Waldwanderwege. Prospekt.

Programa

SEV

Weserbergland

KUR-HOTEL "AM KAISERBRUNNEN" BRAKEL

Robe - Estudung - Eutspamming zwischen Best Oriburg und Hüxter (keine Verkehrsstraße, direkt am Wald and Kalaschrumen, herräche Rundwanderwege, Minigott)
Jegilcher Komfort, Loggia, Konferenzräume, Saheiztes Hallenschwisunbad - Sauau, Massagen, Filmelizeun, Lift, Bendeskogelbahe (achelüficht). - Grillabende Wuchenendpaluschalen - Elzugstation, Bitte Hansprespekt anderdern,
3492 Braket (Weserlaergland), Tolefon (65272) 91 31 - 81 34

Schwarzwald

## Sie planen eine Reise

In den Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT am SONN-TAG finden Sie interessante Angebote und nützliche Vorschläge für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel. Da macht das Planen wirklich Freude.

HALLENBAD

Badhotel Sternhagen

Urlaub direkt am Meer; für Anspruchsvolle.
Einvmilig die 4 Nordseetherznen:
Meerwasserhallenbed 26°, Meerwasserhall 37°
Niserwasserhallenbed 32°, Meerwasserhall 37°
2190 Nordseehelbed Oudsven-Duhnen, Tel. 04721/47004

Erholungsparadies in Nordseenähe



7292 Baiersbronn-09 (Huzenbach) Tel. (0 74 47) 3 22 Familie Grammel

Hallenbad, Tischtennis OF ab 32,- DM, VP ab 56,- DM



Gilestiya Winterera Blue fordern Sie Prospekt II. Preisiteie Famille School J. Telefon 07085/711. W/LDI-ORIV-POST, 7548 Enghance



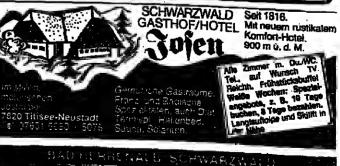



Parkhotel Adrion Haus mit Hallenbad, Sauna, Solarium,
Kosmetikstudio, med. Bederabtuming.
Aut Hoteliammer u. Appartements mit
Bad o. Dusche/WC, 500 m vom Zentrum,
in ruhiger Lage am Waldrand, mit herrlicher Sicht auf Bad Herrenalb, das Albtal
und die Wälder. Üb/Fr. ab 38, DM. 7506 Bad Herrenalb, Oswald-Zobel-Str. 11 Inh. S. Wöhlert, Tel. 07083/5041



"Reisen '84"

#### Mit günstigen Preisen werben Bäder um Gäste

PETER ZERBE, Hamburg Seit der wirtschaftlichen Talfahrt hat die Zahl der Besucher in den deutschen Heilbädern abgenommen. Für viele ist die Sorge um den Arbeitsplatz wichtiger als ein vier- oder gar sechswöchiger Kuraufenthalt Gesundheitsexperten und Kurdirektoren gehen davon eus, daß bei einer wirtschaftlichen Belebung eine große Nachfrage einsetzen wird. Nur wann dies der Fall sein wird, ist - wie auf der Hamburger Ausstellung "Reisen '84" zu erfahren war – noch offen.

Für den Urlauber, der auf eine Kur verzichtet, aber von sich aus seine Ferien für die Gesundheit nutzt, hat dieser Trend sichtbare Vorteile: Die Angebote sind vielseitiger, interessanter und - dies ist besonders wichtig – preiswerter geworden. Die REISE-WELT hat sich auf der größtouristischen Publikums-Ausstellung der Bundesrepublik umgesehen.

o Maria Est

Bad Bevensen in der Lüneburge Heide gehört zu den "jungen" staatlich anerkannten Heilbädern. Hauptanziehungspunkte sommers wie winters sind die beiden zusammen 650 Quadratmeter großen Thermal-Jod-Sole-Bäder mit 30 Grad warmen Wasser. In guten Hotels kosten Einzelzimmer mit Frühstück pro Tag zwischen 34 und 105 Mark.

Das Hessische Staatsbad Hersfeld bietet einen dreiwöchigen Kuraufenthalt mit Diätverpflegung an. Der Preis beträgt ab 1489 Mark bei Halb-

Bad Bertrich, die Therme zwischen der Mosel und den Maaren der Eifel. bietet zwei Wochen Gesundheitsurlaub von 461 Mark an (Übernachtung mit Frühstück). Eingeschlossen sind eine ärztliche Anfangs- und Schlußuntersuchung.

Mit 62 Heilbädern ist Baden-Württemberg das größte Heilbäderland der Bundesrepublik, Zwischen Bad Bellingen und Wildhad hat der Gast die Qual der Wahl. Das Mineralund Moorbad Peterstal-Griesbach zum Beispiel bietet Vollpension in los." Kurheimen und Hotels zwischen 30 und 73 Mark pro Tag.

Wer im Urlaub etwas für seine Gesundheit tun möchte, sollte sich bei der Auswahl des Ferienzieles von seinem Arzt beraten lassen. In einem geeigneten Kurort wird der Urlaub Am 1. Januar 1972 gründete Diekeher ein Erfolg.

Urlaub ist ein schwer definierbares Produkt mit vielfältigstem Inhalt, und fast jedem bedeutet es etwas anderes. Doch wie immer der Urlaub auch ausfallen mag, er wäre nicht denkbar ohne viele Experten, die – meist hinter den Kulissen – daran arbeiten. Wenn zum Beispiel Jens Diekmann nicht eingefallen wäre, die Kette der Romantik-

Hotels zu gründen, würde zwar mancher Tourist auch notfalls sein Himmelbett in privat geführten historischen Herbergen finden, aber viel, viel mühsamer. Die REISE-WELT stellt mit ihrer neuen Serie "Reisemacher" Personen aus dem Tourismus vor, ohne die mancher Urlaub eben nicht wäre, was er ist.

## Kerzenlicht statt kalte Neonröhren

Hot dogs, Fritten und Ketchup. Er managte den Absatz einer englischen "plastic food"-Kette in Deutschland. Doch so recht glücklich war der gelernte Hotelfachmann Jens Diekmann nicht: "Immer häufiger wurde mir klar, daß die sterile Uniformität von Restaurant- und Hotelketten nichts mit echter Gastlichkeit zu tun hat", erinnert er sich. Und so begann er darüber nachzudenken, wie man Hotels und Restaurants unter einem Markenzeichen gestalten könnte, das dem Gast ein Höchstmaß an Individualität, Behaglichkeit, modernem. Komfort und erstklassiger Küche garantieren würde. Der Buletten-Manager aus der Abflitterungs-Branche war sich sicher, daß der Markt für eine Hotel-Kooperative von Häusern traditioneller Gastlichkeit groß sei. Er stieg aus dem Fritten-Job us, und damit begann seine zweite

\_Meine Kriterien waren klar - keine Uniformität, sondern Individualität der einzelnen Häuser. Keine Bettenburgen, sondern kleine Betriebe. Sie sollten nicht über eine anonyme Gesellschaft gemanagt, sondern von den Besitzern selbst geführt werden, die Kücbe sollte erstklassig sein, die Preise nicht überzogen, sondern ein Preis-Leistungsvernünftiges Verhältnis der Anreiz für den Gast sein", erzählt Diekmann.

Aber noch fehlte ihm der Aufhänger, der Gag. Er fand ihn auf einer Reise durch seine Heimat - Schleswig-Holstein. "Ich entdeckte einige alte Gasthöfe in historischen Gebäuden, reetgedeckt, mit Fachwerk, behaglich, gepflegt, romantisch. Das ist's, wußte ich, solche Häuser müssen es sein, die kann man auch nicht nachbauen, sind quasi konkurrenz-

Der gastronomische Saulus aus dem Chromstahl-Burger-Busineß, zum Paulus der individuellen Gastlichkeit geworden, fand auch den Namen für die Kooperative solcher historischer Hotels - Romantik Hotels. mann zusammen mit einem Freund, schen Hauses in Rendsburg, die "Romantik Hotels und Restaurant Jens Diekmann Betriebs- und Bera-

tungs-KG". Zehn Jahre später feierte die Hotel-Kooperative "Romantik Hotels und Restaurants" ihr erstes großes Jubiläum. Im Jahre 1982 waren 116 Hotels und Restaurants Mitglieder der Hotel-Gruppe geworden, die sich den Diekmannschen Vorstellungen von Gastronomie und Gastfreundschaft angeschlossen hatten.

Der Idee von der Gestlichkeit alten Stils haben sich Betriebe in Deutschland, Österreich, Schweiz, Schweden, USA, England, Holland, Italien, Norwegen, Dänemark und Portugal angeschlossen. Die Romantik Hotels und Restaurants" sind ein Begriff für cher arbeiten könne als der einzelne. Das von Diekmann entworfene Emblem - ein stilisiertes Fachwerkhaus mit Messer, Gabel und Schlüssel garantiert gleiche Qualität in den verschiedenen Gasthäusern der Kette und wurde ein Wegweiser für den Reisenden zwischen Ostsee und Alpen. Für die Wirte bedeutete dies, daß der Romantik-Hotel-Kollege in Norddeutschland für den in Bayern werben würde, der im Schwarzwald für den im Harz und umgekehrt.

Schließlich machteo acht Hotelbesitzer den Anfang – "Katzenbergers Adler" in Rastatt, "Post" in Nagold, "Schwan" in Oestrich, "Historischer Krug" in Flensburg, "Obere Linde" in Oberkirch, "Waldhorn" in Ravensburg, "Zum Stern" in Bad Hersfeld



individuelle Gästebetreuung, persönliches Engagement, Kontakt und Kommunikation geworden.

Doch bis zum 10jährigen Jubiläum war es ein weiter Weg. "Als ich 1972 begann, meine Idee an die Besitzer alter, renommierter Häuser heranzutragen, stieß ich zuerst weitgehend auf Mißtrauen. Für die Leute kam ich erst mal aus dem obskuren Hamburger-Busineß', aus der sterilen Welt der Fast-Food-Ketten", erinnert sich Diekmann.

Doch in zäher Arbeit, in unendlichen Diskussionen und mit guten Argumenten konnte er die Zweifler davon überzeugen, daß eine Gruppe unter einem Markenzeichen, welches für den Gast Ausdruck einer gemeinsamen Philosophie sei, im gastronound "Greifen Post" in Feuchtwangen -, und keiner hat es bisher bereut, Mitglied in der Romantik-Gruppe geworden zu sein, auch wenn es manchem nicht leicht fiel, den alten Namen seines Hauses mit dem Zusatz Romantik Hotel\* zu versehen. Doch heute, so Jens Diekmann, "melden sich die meisten auch am Telefon mit dieser Bezeichnung".

Die Idee, Gastgeber für die Gäste zu sein, möglichst so, daß der Besucher sich wie in einem komfortablen Privathaus fühlt, mit dem Unterschied, daß er eben eine Rechnung bezahlt, gewann rasch Anhänger unter den Reisenden. In seinem Bemühen, den Gast aus der Anonymität herauszuheben, entwickelte Diekmann, um den nächsten Trick nicht

schmecker-Reisepaß", ein Heftchen, in welchem sich der Gast seinen Besuch im Romantik Hotel mit Stempel und Unterschrift eintragen läßt. Bei der Anmeldung im nächsten romantischen Quartier kann er gewiß sein, daß er, als "Romantiker" ausgewiesen, Insider sozusagen, besonders herzlich begrüßt und betreut wird.

Um die Identifizierung des Gastes zu vertiefen, hat der Chefromantiker inzwischen einen "Romantik-Gästekreis" gegründet, der ein eingetragener Verein für Stammgäste ist. Für die Mitgliedschaft bezahlen einzelne 100 und Ehepaare 150 Mark. Man trifft sich an gemeinsamen kulinarischen Wochenenden oder auf Kurzreisen und hat das Gefühl, eine kleine Elite innerhalb der Hotelkultur zu sein. Daß sich aus solchen Aktivitäten die beste, nämlich die Mundpropaganda für die Mitglieder-Hotels entwickelt, ist der Zweck der Sache. Heute sind die Mitglieder der

Romantik-Hotel-Kooperative in einer Kommanditgesellschaft zusammengefaßt. Als Kommanditisten mit einer jeweiligen Einlage von 2000 Mark zahlen sie je nach Betriebsgröße Beiträge zwischen 5000 und 9500 Mark im Jahr. Komplementär Jens Diekmann steuert, berät, entwickelt und organisiert die Kette von seiner Zentrale in Karlstein aus. Fünf Mitarbeiter, darunter seine Frau, sind zum Wohle der "Romantik" tätig. Eigene Reservierungsbüros in den verschiedenen Ländern stellen für den Reisenden auch Romantik-Arrangements zusammen. 400 000 Buchunngen wurden 1982 abgewickelt. Es scheint, als habe der "Macher" sein Ziel erreicht - aber immer noch ist er 200 Tage im Jahr unterwegs. Nach seiner Meinung gibt es noch lange nicht genug Romantik Hotels. So irrt dann auch, wer glaubt, daß der Mann mit der zündenden Idee ein Romantiker sei. Ein Schweizer Hotelier drückte es so aus: "Diekmann ist der Wanderprediger, die Hoteliers sind seine Jünger und die Gäste die Gläu-

GUNTER FRONEMANN

#### NEUE KATALOGE SUMMER '84

Agence d'Armorique (Reinhold Meinen, Postfach 13 1213, 4230 Wesel 13): "Ferienhäuser in der Bretagne" – Die übersichtlich ge-gliederte Farbbroschüre bietet eine Auswahl an individuellen bretonischen Häusern, die nicht weit vam Strand entfernt liegen. weit vam strand je nach Lage mit ein bis drei Sternen gekennzeich-net, was sich beispielsweise auf exklusive Villenviertel, Hanglage und Panoramablick sawie groß-zügige Außenanlage bezieht. So kostet ein Zwel-Sterne-Bauernhaus aus dem 17. Jahrhundert, di-rekt am Wald und drei Kilometer vom Strand entfernt, für vier bis sechs Personen pro Woche 944 Mark. In der Nebensaisan be-läuft sich der Preis auf 567 Mark. Trélévern, ein Drei-Sterne-Objekt, das für sieben Personen geeignet ist, kostet in der Hauptsaison pro Wache 1575 Mark, in der Nachsaison 850 Mark.

Jean Jacq, (Jean Jacq GmbH, Honsellstraße 8, 7640 Kehl am Rhein): "Ferienhäuser 1984 in Frankreich und Spanien", "Jacq Ferienwahnungen Frankreich — Spanien 1984" – Die diesjährigen Kataloge offerieren vorwiegend Ferienabjekte für den Fomilienurspanischen Küsten. Schwerpunkte des Programms sind: Bretagne, Landes, Languedac, Côte d'Azur, Costa Brava und Costa Blanca. Eine moderne 2-Zimmer-Wohnung im Languedoc kostet für vier Personen in der Hochsaison pro Woche 621 Mark und in der Nebensaison 285 Mark, in der Bretagne ist eine sehr komforta-ble Villa für zehn Persanen mit fünf Schlafzimmern und 800 Meter vom Sandstrand entfernt för 1452 Mark pra Woche bezie-hungsweise für die Hälfte in der Nebensaison zu buchen.

Attika Reisen (Sonnenstraße 3/5, 8000 München 2) "Griechen-land und Zypern '84 mit Ferien-häusern" – Neben einer Reihe von Pauschalreisen afferiert der Veranstaiter eine Auswahl an Fenenhäusern und -wahnungen für zwei bis sieben Persanen auf den inseln Korfu, Kreta und Skiathos. Das Ferienhaus Tryfonas auf Kar-fu kostet beispielsweise im Juli inklusive Flug für zwei Wochen pra Person 776 Mark.

**DANcenter** (Spitalerstraße 16, 2000 Hamburg 1): Dänemark '84 -Ferienhatels, Ferienhäuser, Fe-rienparks, Kajütboote", Nicht weniger als 3000 Ferienbunga-lows an der dönischen Küste, im Binnenland oder auf Gränland bietet der neue Katalog des größten Vermittlers für dänische Ferienhäuser. Für die Urlauber

erfreulich ist die Einteilung der Salsanzeiten, deren Preisgestaltung sich nicht an den Sammerferien der Bundesländer orientiert. Alle Häuser werden mit Fota und Alle Häuser werden mit Fota und kurzer Beschreibung dargestellt; Grundrisse fehlen, Erweitert wurde das Angebot um Tauchkurse in Härbølle auf der Ostseelnsel Men. Für die Ostertage gilt ein Sonderorrangement für die Insel Bornholm: Vom 14. bis 24. März kostet ein Vier-bis Sechskostet ein Vier-bis Sechs-Personen-Haus 650 Mark, inklusi-ve Fährpassage für zwei Perso-nen mit Pkw. In der Hochsaisan vam Juli bis 11 August beträgt der Mietpreis für einen Zwei-Wo-chen-Urlaub im Sechs-bis Acht-Personen-Haus an Jütlands Nordseeküste 1650 Mark.

Dantourist (Hulgade 21, DK-5700 Svendborg): "Ferien-häuser Dänemark '84" – Mit An-geboten für alle beliebten Fe-rienregianen Dänemarks präsentiert das Urlaubsbüra der dänischen Fremdenverkehrsvereine auf knapp 60 Seiten das Pro-gramm für die kammende Sommersaison. Fotos van den verschiedenen Ferienhäusern, ergänzt van einer dreisprachigen kurzen Beschreibung sind Selbstverständlichkeiten in dem über-sichtlich gestalteten Katalag. Zusätzlich geben unterschiedliche Symbole weitere Erläuterungen zu den Objekten, unter anderem über die Ausstattung der Häuser ader Entfernungen zu Einkaufsmöglichkeiten und zum Strand. Als besonderes Bonbon gewährt der Veranstalter für alle Ferienhäuser Rabatte von 30 Mark pra Woche, wenn das Haus für mehr als eine Woche gemietet wird.

Landesfremdenverkehrsverband Baden-Württemberg (Post-fach 304, 7000 Stuttgart 1): "Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Feriendärfer 1984" – Drei verschiedene Kataloge mlt An-geboten für Ferienheime im Schwarzwald, am Bodensee und in Oberschwaben sowie im Nekkarland und in Schwaben präsentieren eine große Auswahl für den Urlaub im südlichen Deutschland. Das Reiseland Baden-Württemberg afferiert auf ins-gesamt 260 Selten über 7000 Fenenwohnungen und Ferien-häuser sawie 30 Feriendörfer. In-formative Texte über die Einrichtungen, Bettenzahl, Adressen, Preise und besonders für Kinder geeignete Ferlendamizile geben Auskunft über alles Wissenswerte, Zusätzlich finden sich Hinweise auf Sehenswürdigkeiten und Freizeitmöglichkeiten, Jeder Katalog ist nach Landschaften über-

#### Cnina

23tägige Sonderreise Flug/Bahn/Schiff

16. 9.-7. 10. 84 DM 7825,-

Huangz Wuxi Shanghe Guilin Kanton

Kaiser-Sommerpalest, rimmerstemper Grabstätten der ersten Ming-Kaiser Vensdig von China "Palast der Menschen", Erholungsort Fahrt auf dem Kaiserkanal Hafen, Zentrum der Wissenschaften und Kultur Bootsfahrt auf dem LI-Fluß "Südliches Tor Chinas"

TUNESIEN. DAS SCHÖNE IST DER STRAND.

DAS FASZINIERENDE DAS LAND.

Besuch der britischen Kronkolonie Leistungen: Flug Hannover-Peking, Hongkong-Hannovar Ubernachtungen, Vollpension, Transfers, Ausflugsprogramm

Reisebüro Strickrodt GmbH, Goethestr. 18-20 3000 Hannover 1, Tel. 0511/1608-259

#### Canada USA Alaska Tija (EIII3) AIIB

Reisen Sie mit CANAMdie Experten für Nordamerika. Superpreise - Superberatung. Es macht sich bezahlt, mit Profis zu sprechen. Katalog anfordem: Alter Teichweg 17-19

2000 Hamburg 76 Tel.: 040/29 11 18/19 **MANAM** 

Hamburg · München · Stuttgart

ngkok 1195 DM Rio 2155 DM daey 2455 DM dailg 1795 DM Tel. (0221) 21 93 18

mit sonnenreisen LTU

ab DM 599.-PP DESETTOR Nonstopfiü ANTALYA ab DM 639-DALAMAN

III SPARKNÜLLER III AKCAY - OREN-MARMARIS-

KILYOS-CESME-ILICA

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

PLUGREISEDIENS

6000 Frankfurt 71, Hahnstr. 70, Tel. (0611) 6 66 65 01 B. wöchentliche ABC-Abflüge von FRANKFURT nach **NEW YORK** 

v. 19.5.-9.6.84 DM 999

DM 1049 16. 6. 84 v. 23. 6. - 1. 9. 84 DM 1199 **CHICAGO** v. 19.5.-9.6.84 DM 1099 DM 1199 16. 6. 84 v. 23. 6. -7. 7. 84 DM 1299

v. 14. 7. - 18. 8. 84 DM 1399

\* 30 Tage Vorausbuchungsfrist and vielen weiteren Zielen ordern Sie unseren Prospekt an, oder fragen Sie ihr Reisebüro

Wenn Sie auf die Britische Insel wollen, solften Sie über Calais fahren, denn nur ein 33 Kilometer breiter Meeresarm trennt diese Halenstadt von England. Calais liegt also an erster Stelle unter den Halen des Kontinents, wenn Sie den Almeikanal uberqueren wollen (über 8 Millionen Passagiere im Jahre 1983).

Modernste Transiteinrichtungen bieten den Reisenden ein Hochstmaß an komfort in einem angenehmen und gepilegten Rahmen : Buchungsschalter der Fahrgesellschalten, ein Wechselburo, mehrere Boutiquen eine Bar, ein Restaulant, ein Selbstbedienungsrestaurant und vieles mehr

16 Hektar Parkllache, gute Verbindungsstraßen sowie Ladebrücken mit 2 Ebenen garantieren Ihnen, daß Sie bequem und schnell an Bord gelangen : Die meisten Überfahrten: Calais bietet taglich bis zu 104

Überfahrten. Das gestattet Ihnen, mit modernsten Autofähren jederzeil sehr schnell nach England zu gelengen. Eine angenehme Mini-Kreuzfahn von 75 Minuten reicht aus zur Überquerung des

Armelkanals, und mit der Luftkissenlahre dauert es gar nur 30 Minuten bis Dover Die Abfahrtstermine und Preise erfragen Sie bitte in Ihrem

Reisebürg oder direkt bei den Gesellschaften Townsend Thoresen oder Sealink (zustandig für Autofährschiffe) und Hoverspeed (zuständig für Luftkissenlahren)



DER FÜHRENDE EUROPÄISCHE HAFEN FÜR DEN VERKEHR MIT ENGLAND

Ein Land, das Ihnen Badeurlaub bierer ganz inders als alles, was Sie sonsi vom Minelmeer kennen. So kann es z.B. sein, daß Sie auf ausgedehnten Strandwanderungen niemandem begegnen. Ein grüner, 1400 km langer Sandstrand zieht sich die Küste entlang. Er gehört Ihnen fast allein. Und das Minelmeer: sauber und kristallklat. Die Hotels: flach, rach Landesart im maurischeo Stil erbaut, nur noch

vom Grun der Palmen überragt. Und daß

Tunesien am Mittelmeer liegt, rund 140 km

vor der Südspitze Italiens, spüren Sie. Am

ein Land, dessen Kultut, Schönheit, Charme und Flair faszinierend ist. Lassen Sie sich bezaubern. Ihr Reisebüro berär Sie gern und nimmi Ihre Buchung an.

la, ich möchte mehr über Tonesien erfahren. Bin ich unter den ersten 1.000 Einsendern dieses Coupons, bekomme ich I Fläschehen tunesischen Rorweio.

Senden Sie diesen Coupon an FREMDENVERKEHRSAMT TUNESIEN Am Hauptbahohof 6, 6000 Frankfurt am Main, Telefon 0611/231891. Graf-Adolf-Straße 100, 4000 Düsseldorf, Telefon 0211/359414.

angenebmen Klima. All dies bietet Ihnen DAS MITTELMEER VON SEINER SCHÖNSTEN SEITE.

TUNESIEN. 2 FLUGSTUNOEN NAH.

# Arztlich geleitete Sanatorien und Kli

#### Gesundheit. Die Nr. 1

bei MMUNSCHWACHE zur AKTIVIERUNG

## der körpereiganen Abwehr- u. Selbsthellkräfte

bei chronischen **FUNKTIONSSTÖRUNGEN** der inneren Organe, Streß, Leistungsabfall KOMBINIERTE ZELL-KUREN

Eigene Herde biologisch aufgezogener Spendertiare

bei DURCHBLUTUNGSSTÖRUNGEN aller Gefäße und chron. entzündl. Erkrankungen OPTIMIERTE SAUERSTOFF-KUREN

bei Beschwerden in Knien, Hüfte, Schulter und Rücken THYMO-THERMA-KUR (Rheuma-Kur)

auch ambulante Kuren sind jetzt möglich, z. B. 1 Wocha THYMUS-KUR DM 540,-

5 Ärzte verschiedener Fachrichtungen bel organ, Potenzstörungen verlangen Sie die MEDICIA Information für Spezialbehandlung

KUR-KLINIK Privatikingh für rangere Medizin und Nat 5483 BAD NEUENAHR ANDSKRONE Ravensberger Str. 3/20 · Tel. 0 2641 / 22.81

Kurpension Sanatanum "Haus Wolfgang" (Arzt im Hause) Unter individueller facharztlicher Setreuung. Rekonveleszenz und Erholung nach Herzintarkt und allen Gelenk-Operationen. Vollständige medizinische Bäderabteitung im Hause. Bewegungsbad. NEU. Thymuskuren. Thimm-dich-Raum [auch

● Einschl. Injektianen von Thymusgewebe ● Aufbereitet im eigenen Labor • Gewonnen von speziell hierfür überwachten Schafen • Wirkt regenerierend auf den alternden Gesamtarganismus sawie gezielt auf einzelne Organe ● Langjährige Erfahrung ● Infarmationen über das biologische Heilverfahren auf Anfrage.



Sanatorium am Stadtpark - Bad Harzburg



Herz - Kreistaul, Duichblutingsstorungen, Asthma - Bronchris Leber- und Stoftwechselerkränkungen, Übergewichl, Gefonk- und Wirbeisaulenfeiden, vog. Dystonie, Migrane, Gehatrie, Tumomachsorge Med. Badeabilg., Seuria, Solarium, beitältetabig, 3388 Bad Harzburg, Goslarsche Str. 11'12, Tel. 053 22 '70 88, Prosp

**DAS WALBERG** 

#### SANATORIUM :8183 Rottach-Egern/Obb. Roßwandweg 30 Telefon 0 80 22 / 2 40 77

Kuren, Erholen, Fitbleiben für Familie, Beruf, Alter im schö-nen Tegernseer Tal. Komfortausstattung, gemütl. Aufenthalts- u. Fernsehräume, Hal-lenbad, Solarium. Sonnenterrassen. Internistisch geleitet, indivi-

duelle Betreuung, sämtliche Diattormen, auch Spezialdiätan, difficultieshe Sehulang. Moderne med. Einrichtung, Heilgymnastik, Hydrotheraheilgymnastik, Hydrothera-pie, Kneippanwendungen, psychosomatische Übungs-behandlung, Massagen, Be-strahlungen, Packungen, ak-tive Bewegungstherapie, u.a. Skilanglauf. Indikatio-nen: Risikofaktoren Infolge



Streß, Nikotin u. Alkohol, falscher Emährung, insbes, ernährungsbedingter Fettsucht. Vegetative Störungen, degenerative Abnutzungs-u. Aufbraucherscheinungen des Skelettsystems, des Bin-degewebs- u. Bänderappa-rates (ausgen. akute und chronische rheumatische Er-Nachsorge, Rekonvales Nachsorge, Rekonvales-zenz. Vitalisierung durch Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. Dr. v. Ardenne. Sonderpauschal-wochen bis 31. 3. für Privatpatienten u. Kassenmitglie-der. Bitte fordern Sie Pro-

spekt u. Preisliste an.

In den "Grundsätzen für eine zeitgemäße Behandlung in den Heubadern und Kurorten", welche der Deutsche Bäderverband als Dachorganisation von Bäderwissenschaft und Bäderwirtschaft 1969 verkündete, wird, wie sich inzwischen durch die Praxis hersusgestellt hat, mehr vermittelt als mur Umorlentierung von Kurorten und Kurmethoden aus vielzitierten "Opas" Bade-Usancen zu neuen Kurformen nach jungen ärzlichen Erfahrungen und den Ergebnissen moderner wissenschaftlicher Forschung. Daß Gesundheit "ein Gleichgewichtszustand zwischen körperlichem und seelischem Leistungsvermögen und den Umweltforderungen" ist und daß daher diesem Gesundheitsbegriff ein Begriff von Kranksein entspricht, das sowohl in körperlichen wie in seelischen Vorgängen eine Ursache hat, sind fundamentale Ausgangspunkte und Gründe für die Neubestimmung des Kurgeschehens überhaupt. Die Vorbeugungskur – als Vursorge und Verhütung drohender Erkrankungen – hat inzwischen gleichen Stellenwert wie das Heilverfahren – als Auskurierung überstandener oder Weiterbehandlung andauernder Erkrankungen –, und die allgemeine Regenerationskur – bei Verschleiß- und Erschöpfungszuständen nine ein typisch einseltiges Krankheitsbild – rangiert mit Prävettion und Rehabilitation auf gleicher Höhe. Die Forderung an den Patienten zur aktiven Mitarbeit zum Gesundheitsbewußtsein, zum entsprechenden Alltagsverhalten in der Kurzeit als Basis für den optimalen Langzeiterfolg nach der Kur sind bereits alltäglich und gewohnt.

alltäglich und gewohnt.

Sind sie aber auch praktikabel? Strikt und willig zu lun, was der Dokint aufgibt, ist ein Problem – den gewohnten Alltag mit seinen Sorgen, aber auch lieben Gewohnheiten abzustreifen, ist nicht sehen ein anderes, ebenso schwerwiegendes Problem. Bei Übersieht aller heute gebotenen Möglichkeiten bleten die Sanatorien für die ganze Skala socher und anderer wichtiger Forderungen die besten Vuraussetzungen. Denn gerade in diesen so persönlich menschlichen Beziehungen zu einer als notwendig erkannten "Behandlung" können Sanatorien und Kurklinken Brucke und Lösung sein, Auch sie haben sich in Begriff und inhalt mit der Neunfentierung der Grundsätze weitgebend gewandelt. Sie sind kehne "Krankenanstallen" mehr und schon gar keine "strengen" Hänser. Ganz im Gegenteil. Auch in den Sanatorien wird die Kur grundsätzlich heiter, wenn auch in

Bark-Sanatorium

St. Georg

von MALLINCKRODT K.G.

Fachklinik für innere Medizin und Naturheilverlahren

Revitalisierungszentrum - Nachsorge

Fachärztilche Diagnostik u. Vorsorgeuntersuchungen moderne Bäder-Abteilung für alle Kuranwendungen

Aktive Bewegungstherapie – Hallenschwimmbad 30 Grad C

**THX-Thymus-Frischextrakt** 

Original nach Dr. Sandberg, neu auch in Kombination

mit Organ-Extrakten, Wiedemann-Kur, Procain-Therapie

nach Aslan, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. v. Ardenne, Ozon-Therapie, Neuraltherapie nach

Huneke, Homootherapie. Neu: spazielle Entschlackungskuren für Rheuma u. Arthritis.

Eleganter Hotelkomfort in ruhiger, klimatisch

bevorzugter Lage, Pauschal- und belhittefähige Badekuren.

Kostenioses umfangreiches Informationsmaterial bitte

anfordem von:

Park-Sanatorium St. Georg

HILFE FÜR STOTTERER

Seit 20 Jahren bewährte Einrichtung zur stationären Behandlung

männlicher und weiblicher Stofferer im Alter von 16 - ca. 26 Jahren.
Auch operierte Lippen-, Kiefer- und Gaumenspelten, Sprachentwicklungsstörungen. Behandlungsdauer 6 Monate, (Einrichtung
nach § 184 a RVO), Aufnahme zum 1. 4. und 1. 10. eines jed. Jahres.
Mahrding einem II. der der den den behandelnden Arzt als Krankheitsfall und über die

Krankenkasse oder zur Erhaltung, Besserung und Wiederherstel-lung der Erwerbstähigkeit durch die Rentenversicherungsträger LVA und BfA (§ 1235 ff.). Leitung durch Arzt für Nervenheilkunde, Psychotherapie. Träger: Arbeiterwohlfahrt, Bezirksverband Braunschweig a.K. Peterskamp 21, 3300 Braunschweig, TeL: 0531-351846. Anfragen Montag bis Freitag von 8 – 18 Uhr.

Sanatorium Umland Forbitzit 8th 3280 Bad Pyrmout

Unter der Hönenburg 1, Tel. 9 52 81 / 30 45-45. Neues Haus in schönster Hanglege, mod. Hotelkumfort, Lift. Garagen, Bilderabteifung u. Moorbilder I. He. Frauenkrankheiten, Ehesterlität, hormonale u. Stoffwechselstörungen, Rücker- u. Wirbeisaulenerkrankungen, Rehabilitätion nach Operation und Streö. Jede Diät – Gewichtsreduktion – Beihlitsfähig – Hausprosp anfund.

Hallenschwimmbad 28-30\*.

HAUS Del Sol

3590 Bad Wildungen Wallensteinstraße 1 Postfach 1660 Telefon 05621/4002

6483 Bad Soden-Salmünster, Telefon 06056/80 05-6

Saratorium Kraef Sfr am Berghumark

Hasenpan 3. 2 05281/4085

whiltefähig gamaa § 30 GWO

3280 Bad Pyrmont

Kuren und Fitnesskuren Herz, Kreislauf, Hochdruck, Leber, Stoffwechsel, Rheuma, Band-scheiben, Geriatrie, Autogenes Training und Regenerations-kuren, Übergewicht, Didt und Fastenkuren, Pauschalkuren,

Badeabteilung, Pyrmonter Moor, Hallenschwimmbad 30°, Sauna.

WO Alie Zimmer Bad, Dusche/WC, & nen durch unseren Prospekti – Apparlement –

einer geziehten Ordnung betrieben, die in einer ambulanten Kur oft deswegen alcht so intensiv möglich ist, weil ganz bestimmte Voransset-zungen fehlen.

• Im Sanatorium schaktet der Patient leichter und volkkommener vom bedrängenden Alltzag ab. er geht in eine "abgeschirmte Weh", in der ihm vieles ferngehalten werden kann, was ihm "draußen" belastet, und kann dennoch zumeist unter einem Dach, finden, was er an Geselligkeit sucht: die Schwimmhalle, die zigliche Gymnastik, eventuell die Theraple in der Gruppe, Gesellschaftsräume, immer die Atmosphäre eines gepflegten interieurs.

Die Voraussetzungen für die notwendige Einstimmung auf eine Kur-oder die aus einer Überstrapazierung erfurderliche Entspannung oder Auspendehung – sind oft besser – das Einzelzimmer mit Komfort, das Appartement mit noch mehr Wnantichkeit, das jedem Patienten den persönlichen Bereich absichert.

6 Arzi und Schwester, die bei der ambulanten Rur nur zur eigentlichen Behandlung zur Verfulgung stehen können, begietten den Patienten Tag und Nacht mit ihrer aligegenwärtigen "Unauffälligkeit", man ist nie allein, man kann sie rufen, wann immer man sie hraucht. Diese ständige ärztliche Leitung und Betreuung im Hause ist ein Kriterium der Sanatorien.

• Moderne Sanatorien und Kurkliniken sind Klinik, Sanatorium und Hotel. nicht sehten Luxushotels, in einem. Sie sind in besonderer Weise geeignet, neue Lebensweise – die eben auch nach der kur helfend weiterwirken soll – nicht nur kennenzulernen, sonder, auch, nach erfolgreichem Vollzug der psychosomatischen Umstellung, also der neugewonnenen Einstellung von Körper und Geist zum Alitag, selbstverständlich und dauerhalt zu ungleichen.

o Die Auswahl ist groß, die Sanatorien und Kurkliniken haben ihre Spezies und daher ihren besonderen Ruf. Sie versammein nahezu die ganze Pülle der heute bekannten therapeutischen Möglichkelten und ihrer besonderen Methoden. Alle klassischen Indikationsgrupen – von Herz-Kreislauf- und Gefällerkrankungen bis zu den Entziehungskuren – sind vertreten.

"Sonnenhof" Bad Iburg – Teutoburger Wald

Privatsanatorium am Schioß Kurheim Dirks \$28 Bord Pyrmont, Schlospiertz 1, Tel. 05281/63 63 u. 52 74 im Eurzentrum umultieller zum Palmemparten u. Europak gelegen, fachärzliche Betreumg b. Herz- u. Kreislandkankheiten, Rheums- u. Gelenktrankheiten mit den Pyrmonter Helimitteln. Psychosomet. Aspekte bei inneren Krankheiten. Lebensberstung. Zimmer mit Bad oder Dosche u. WC. Tel., Lift, beihittefühlig, Housprospekt. Vor- u. Nachszison Ermälligung.

4505 Bad Iburg - Postf. 1248. Telefon 65403 403-1

einschl. Injektionen von Thymus-Gewebe - 34 Jahre Erfahrung -Eigene Herde speziell gezüchteter Bergschafe

Ein natürliches Behandlungsverfahren u.a. bei: Herz- und Kreislaufstörungen

 Chronischer Bronchitis und Asthma Erschöpfungszuständen (z. B. Managerkrankheit)
 Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule

● Nieren-/Blasen-/Prostata-Leiden, Potenzstörungen ● Leber-/Magen-/Bauchspeicheldrüsen-

erkrankungen Deutsches Zentrum für Frischzellentherapie



der olpine Luftkurort Oberbayerns Auf Anfrage erhalten Sie ausführliches Informationsmate bitte Alter und Beschwerden nennen.

Schulter-, Hoff-, Knie-, Wirbelsäulenbeschwerden; Durchblu-Fachärztliche Leitung.

Verlangen Sie unseren Prospekt (07021) 6496. Orthopädische Privatklinik
Notzinger Str. 90, 7312 Kirchheim

Graether Atem- und Naturheilsanatorium

bietet Ihnen über Ostern das seltene Erlebnis. mit einem der bekanntesten Maler Taiwans die traditionelle chinesische Malerei kennenzulernen.

Info Graether Atem- und Natorheilsanationna. 7242 Dornhan-Fürnsal Freudenstadt. Telefon is 7.-25.

Gelle, Leber, Magen, Derm, Zuckerkrankheit, Entfettung. Altersverschleiß, blolog. Therapie - Naturheilverfahren

Sanatorium Holler
Telefinger Straße 28-28

6990 Bad Mergentheim

#### ASTHMA-KLINIK BAD NAUHEIM

Asthma – Empleysom – Bronchitis – Horz/Kreislauf Allergologische Diagnostik, Entwöhnung vom Aerosol-Mißbrauch – Einspanung von Certison-Präperaten, Intensty-Theraple und Einteitung der Rehabilitätion.
Prospekt – Taleton 080328 (7 (6)

#### Informieren Sie sich

über die vielseitigen Kurmöglichkeiten in einem der schönsten Sanatorien Deutschlands,

Wir senden Ihnen kostenlos: Unsere Broschüre "Naturheilverfahren" Wiedemann- und Aslankur, Nichans-Zelltherapie, Akupunktur, Neural- und Ozontherapie, THX-Thymustherapie, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. v. Ardenne.

Homoopathie. den Farbprospekt der ärztlich geleiteten Privatklinik für innere Medizin, chronische und psychosomatische Erkrankungen, Diagnostik- und Vorsorgeuntersuchungen. Psychotherapie, alle Dialkostformen, neuzeithehste Kumittel- und Badeabteilung. aktive Bewegungstherapie, Hallenschwimmbad 30 °C. Saunaanlage, Solarium, modernster Wohn- und Hotelkomfort, Unter-

hallungs- und Freizeitprogramm. Spartips. Extra gunstige Pensionspreise in Vor- und Nachsaison.

8788 Bail Burckenau

## Sanatorium und Privatklinik Lentrodt

im Hause. Herz und Kreis-leuf, Leber. Rheuma, Diabetes Geristrie, Heitfasten, Disten. LIFL Aile Zi, m. Bad oder 3280 Bad Pyrmont - Schloßstraße 9 - ☎ 0 52 81/40 81



Ergometrie, Check up: Ermittlung von Risikolaktoren, Medzinech Bäder, Moor, CO<sub>2</sub> Trocken-gasbed, Massagen, Krake-

ARZT

MAK

**AANOF** 

THE RE

PINICE

.thre (

- R. F. ...

#### **Bronchitis** Asthma Herz/Kreislauf

 alle Kurmittel indiv. ärztliche Betreuung Pauschafkuren, keine

 Anschlußheilbehandlung nach Herzinfarkt sowie Asthma bronchiate 39 m² großes Appartement

Fordem Sie bitte unseren Informationsbrief an: Ostseekunklinik Holm – an der Kleier Förde 2306 Schönberg, Telefon 04344 / 20 02

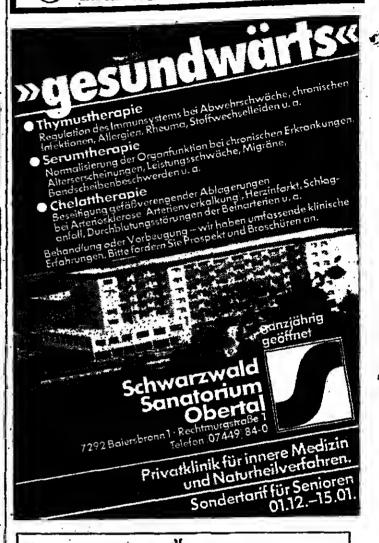

#### SANATORIUM BÜHLERHÖHE Privatklinik für Innere und Ganzheits-Medizin

Einzigartige, ruhige, hailklimatische Schwarzwald-Höhenlage (775 m) mit Blick ins Rheintal und vielen Wanderwegen, 15 km oberhalb von Baden-Baden.



Beihilfefähige, kultivierte Kur-Klinik mit 60 Betten Individuelle Diatbetreuung Modernes Hallenbad (30°) Kuren und Anschluß-Behandlungen bei/nach inneren Erkrankungen (vor aliem nach Herzinfarkt) und operativen Eingriffen. Auch Original-Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne.

Bitte Prospekt mit Versicherungshinweisen anfordern. SANATORIUM BÜHLERHÖHE · 7580 Bühl 13 · Tel. 07226/216

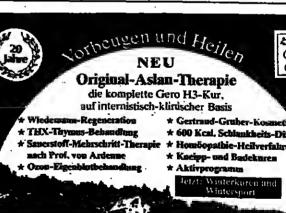

\* 600 Kcal, Schlankheits-Difft \* Homoopathie-Heilverfalgen \* Kneipp- und Badekuren

Ein Hotel der Komfortklasse mit Kurzentrum

Restaurant, Tiffany-Bar, Hallenbad, Sauna, Kurpark, ärztl. Leitung VP ab 99,- DM Fordern Sie die Information über die Kassen- und Beihilfefähigkeit unserer Kuren an Kurhotel-Kursanatorium Hochsauerland 5788 Winterberg-Hohcleye Am Kurpark - Tel. 027 58/313 Telex 875 629

Aufleben auf Hoheley

SAUERSTOFFBEHANDLUNG Hotel im Kurpark
4505 Bad iburg, Teutob. Weld
Telefon 054 03 / 23 64



Kurmaßige Zufuhr von reinem Sauer-sloft in die Blutbahn (Oxyvenierung nach Dr. Regelsberger! zur Revitali-sierung und Regeneration. Bei Durchblutungsstörungen von Hirn, Herz und Beinen; Gedächtnis-

- Thymus, H3, Laser-Akupunktur - Internistische Leitung - Therapiezentrum mit Kurmittel-

Bitte fordern Sie ausführliches chwache; chron. Infekten; Migrane. Informationsmaterial ani



SANATORIUM KURKLINIK BAD BERGZABERN

Vorbeugung und Nachbehandlung oller inneren Erkrankungen. Fachärztliche Leitung, individuelle Behandlung, umfassende blagnostik, Autogenes Training, Dät- und Abmagerungskuren, Dampfbad, Hallenbad, Sauna, Tennispiatz, medizinische Bäderabteilung, Lift, Pauschalkuren, behälfefählg, ersatzkassenanerkannt. Anerkannt nach § 184 o RVO.

Direkt am Kurpark, sehr ruhige Lage. Holefatmosphare

EU Nicht oligemein kassenübliche Behandlungsmoßnahmen NEU: REU Nicht digement rossenbundse benankliningsmachannen rezu): Chelat-Theraple, Zeitherapie nach Prof. Niehans, Ozor Sauerstoff-Mehandlung, Oxyen-Sauerstoff-Mehandlung, Oxyen-Sauerstoff-Mehandlung, Oxyen-Sauerstoff-Mehandlung, Caserakupunktur, etc. Wonneberg 9, 6748 Bad Bergzahern, Tel. 06343-20 21



Klinik für Herz Kreislauf-Erkrankungen. Blutbochdruck. Durchblutungsstörungen, Stoffwechsel-erkrankungen. Erkrankungen des Verdauungsapparates, geriatrische Behandlungen nach Prof. Aslan

#### Wicker-Klinik Bad Wildungen

Diagnostik von A-Z... 1 Woche stationärer Check-up DM 1065.-

Röntgendiagnostik – Langzeit/Belastungs-EKG – Echokardiogramm – Endoskopie – Sonographie – nuklearmedizinische und computenomographi-sche Untersuchungen bei Bedarf möglich - sämtliche Laboruntersuchungen (auf Risikofaktoren). Chefarztbetreuung – ausführlicher Abschlußbe nchi.

Interbringung: Moderne Einzelzimmer, Bad oder Dusche/WC, Telefan, Balkon, Radioanlage, hauseigenes Hallenbad. Sauna. Freizeitprogramm. Tennis, Ausflüge, Veranstaltungen, volle Verpflegung (inkl. Diäten).

Pauschalkur zum Festpreis von DM 150,-/Tag pro Person DM 146 Tag bei 2 Personn inh aller streets digen Diagnostik, ärztlich verordneter Therapie (Massagen, Fango, Kneippanwendungen, kohlen-slu ehaltige Mineralsprudelbäder, Elektrothera-pie usw.), Chefarztbetreuung, Unterbringung,

Vnllpension, Freizeitprogramme Alternativ: DM 95,- pro Person

DM 85,- bei 2 Personen, für Unterkunft und Verpflegung sowie sämtliche Arzlichen, diagnosti-schen und therapeutischen Leistungen nach einer erstattungsfähigen Einzelabrechnung. Bad Wil-dungen bietet einen hohen Freizeitwert - Bade-zentrum, Hallenbad, Kunsteislaufbahn, Tennis (Frei- und Hallenplätze), Golf, Reithalle.





Funktionsdiagnostik, moderne Distetik, Kuranwendungen ein-schließlich Moorvollhäder.

Krankheiten aus dem Krankheiten des Herzens und des Kreisiaufs

Schwimmbad 30°, Bewegungsbad 35°, Sauna, Kneippanwendungen, gemütliche Cafeterla – in landschaftlich schöner Lage - direkt am neuan Kurpark. Ausführliche Informationen schicker wir thnen auf Anfrage gem zu.

Cheigt- v. Saverstoff-Mehrschritt-Theraple Lageskurheim Sillelder Tannen und Hotel Teegen mit Kurabteilung 2061 Sülfeld/Holst üb. Bad Oldosloe Kassburg 28 Tel. 04537/430 bd 558

Wällenweg 45, Postfach 23 40

Telefon (0 52 34) 9 80 61

Gesundheit in guten Händen

Sauerstoff-Mehrschritt-Theraple nach Prof. von Ardenne
 Schlankheitskuren (Akupunktur - HCG)
 Zeil-Therapie
 Secretarificaturen

Regenerationskuren
 (THX - Bogomoletz etc.)
 Rheuma-Spezialbehandlungen



Ailes unter einem Dach: Ärztilche Behandlung, Setreuung. Beratung, Labor-, Röntgen- und

> Entzündliche u. degenerativ Zustand nach Operationen und Unfailtoigen am Sewogungsapparat

KLINIK AM PARK GmbH & Co. KG 4934 Horn-Bed Meinberg 2

## DIE KUR. BRÜCKE ZUR GESUNDHEIT.

255 Heilbäder und Kurorte in Deutschland. Von der See bis in die Berge. Tun Sie das Beste für Ihre Gesundheit mit den naturlichen Heilmitteln des Klimas, des Bodens und des Meeres.

Gönnen Sie sich eine Pause im Alltag und kuren Sie in herrlichen Landschaften und reiner Luft.

Für Kuren ist immer die richtige Jahreszeit!

Tanneck

First-Class-Hotel.

Direkt am Kurpark, mit herrli-

chem Blick in das wunderbare

Rottal, liegt das Parkhotel

Griesbach. Hier finden Sie

"alles unter einem Dach" --

Thermalhallenbad mit origi-

nal Thermal- und Mineralwas-

ser direkt aus den staatlich

Dampfgrotte, Massage, Sau-

na, temperiertes Freibecken (27°), Messagedüsen, Whiri-Pool, Mineraltrinkbrunnen,

Wildbach, Restaurants, St0-

anerkannten Heilquellen.



Information.

Wer die optimale Kneipp-Kur erleben

will, kommt an Bad Wörishofen nicht

vorbei. Das beliebte und erfolgreiche

Heilbad ist mit dem neuen Kurhaus

noch attraktiver für alle Jahreszeiten

Und hier stimmt das Preis-Leistungs-

Verhältnis: Hoher Komfort, anspruchs-

volle Therapie und ein reichhaltiges

Angebot für Sport und Freizeit zu maß-

vollen Preisen: Ganzjährig günstige

Pauschalarrangements für Kuren und

zum "Kennenlernen". Fordern Sie den

neuen 116-seitigen Farbkatalog Bad

Deutscher Bäderverband Postfach 19 01 47 5300 Bonn 1 sowie bei den Kurverwaltungen und Reisebūros.

#### äfiztlich geleitete sanatorien und Kliniken



28tägige Behandlungsmethode. Absolute Diskretion. Unser Erfolg gibt uns recht.

6120 Erbach-Erbuch-Odenwald 20 60 62-3194

Psychotherapie - Hypnosen seit 30 Jahren inii. 2007 Sederkesa ? - bei Bremerkeren — Teleton (14745/20) do (Psychistrie, Heurologie, Psychotherspie. - Aligemeiensedzie



Prospekte anfordern

:: 5-Mediza

ThE Table

in the Mean

Carlo Palari

114.679

Elm

7474747

||Dellessag|

64/ 1217

1 ~ 1 2 4 5 6 4 7 1 - 1 2 4 1

...... ( \* C \* \* )

- 20,727587 Te. (\*1252)

----

ALL MANUFACTURES

12/14/2004

2275-25

----

30

stoff

....



Kurenun matikatakatah lerusane

rationen: Fremdenverkehrsgemeinschaft Markgräßerland, 7840 Mütheim 1. Postf., Tel. 07631/5511

Das Paradies zwischen Schwarzwald und Rhein

Hrenpark A innere Medizin Facharzthche Lei-Tel., Q 80 22/8 20 44, Pestf. 528 H. B182 Bad Wines

> Prostata-Leiden? Kombinierte Behandlungsmethod: ohne Operation, Ärztliche Leitung maturori über dem Bodens (Schweiz) Telefon 00 41 71 / 91 11 15

KOSMAS-KLINIK

Frischzellen Kurheim 2077 Großensee bei Hamburg. Tel. 04154/62 11

3389 BRAUNLAGE/Harz

Klinisches

Janatorium.

Dr. Klows Sersor Arzt für innere Medizin

Dr. Gisela Maurer Ārztin t. Psychlatrie u. Neurologi

Wirtschaftliche Leitung:

KUREN 

Machen Sie mehr aus Ihrer Freizeit; deshalb



Heilung

p.P. echon ab DM 364, revitaX Sport-Hotel und Kur-Zentrum 3422 Bad Lauterberg/Harz Telefon (0 55 24) 8 31

Die umfassende Behandlung mit Naturheilverfahren: 3. 7. 14 und 21 Tege. Rheumakur nach Köhnlechner. Parkhotel Griesbach • Am Kur-wald 10 • 8399 Griesbach im Rottal • Telefon 08532 / 281

die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder Ferienerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommiene Kuren in Bayern - in Schwarzwald



Stoffwechsel - Postoperative Zustande. Ideal für Vorsorge und Genesung

Kurdirektion, Tel. 08247/5001 Pl. 1443, 8939 Bad Wörishofen Wörishofens an! Kurhotel · Landhaus

Hartenthaler Str.29, Tet. 0 82 47/50 91, Telex 05-31-5 22. Ihr Kneipp-, Kur-u, Sporthotel mit der pers. Note. Gepfi Diátküche, azzt, überwat Abe Knelppanwendungen. H., Revitalisierung, Behandlung mit aktiviertem Eigenblut, Neuraltherapie, biolog, Rheumabehandlung, Indika nen: Herz-Kreislaufinsuffienz, stig. Erschöpfungszustland, Stoffwechselstörungen, verzögerle Rekonvalaszenz, rheumat Formenkreio. M kurmed. Bade- u. Massageabt., Physik. Theraple, Unterwassermassage, Stangerbad, Seuna, Solarium, Fitneß. Kosmetik: u. Fristersal

geworden.

#### Badenweile PARKHOTEL Gri<u>esbaeh</u>

Der kurze Weg in den Süden

Info: Kurverwallung, 7847 Badenweiler / Sudlicher Schwarzweld, Tel. 07632/72110

für Hotel in Bedenweßer für Ferien - Urleub oder Bedekur mit komtortablem individuellem Service, Proisgünsige Angebote für die Vor- und Nachsaison - Peuachal-Angebote, Telefon 0.76.327.50.61. Hotel Eckerlin

Hotel Ritter mit Appartements Im Park, Des Ideele Heus am Kurpark mit hoteleigenem Thermalhallen-bad bietet Ihnen erholsame Kur- und Ferientage, Zentrete Lage, Eig. Parkolatz und Gare-gen. Ganzjährig geötfnet. Beste Kücha, Raservieren Sie rechtzeitig. Tel. 0 76 32 / 50 74. Ibre Gewähr für eine guts Erholung. 60 Betten in modernster, beheglicher Ausstattung. Ruhlige, aussichtsreiche Lage, Hallenschwimmbad, Solertum, Message, Fitnessraum. Frühstücksbuttet, Schonkoal-Menues. Bitte Jordern Sie unseren Hausprospekt an Femilie Badenweiter Für Juli / August Ferien-Sonderpreise · Familien-Arrangements **Hotel Anna** 

Gmotin, Telefon 0 7632/5031, 7847 Bade Neues 80-Betten-Komlort-Hotel, Bitte fordern Sie unsere eustährlichen Pro

Schwarzmatt Hotel gaml

spektunterlagen on, Femilie Mest-gareite, 7847 Badenweiler / Südschwarzwald Telefon 0 76 32 - 52 88 / 52 85.

Villa Strüwer

Kommen Sie dem Frühling entgegen, im März eb 14 Tg. Aufenthalt 50% reduzierte Zimmerpreise i Unser Hausliegtdirekt om Kurpark, bes. ruhl, Mod. Zimmer u. Aufenthalts-twine. Einzeltzim. m. Frühlablick im Mähabek in Mas 20.– OM. Golft-, Tennis- und Badewochen: Preise auf Anfrage. Schloßbergstr. 1, 7847 Badenweiler, Tel, 0 7632/61 73. Kursanatorium Steetl, enerk. belhill, Sanutorium für WIRBELSÄULE, GELENKE, ALTERSERKRANKUNGEN Fechärzte
Queienhof für konventionelte u. biolog. Therapien, Massagen, Sauna, autogen, Training, Kaltetherapie nech Dr.
Yamauchi, Japan, Bewegungsbungen in neuen Gymnastikräumen Thermalbewegungsbad I.
Bedenweller, Blamarck- H. (35), Thermelschwimmbad im Garten 128°), vorzügl. Küche | Diät, Reduktions-, Vollkorn-, Enlett. 2, 76, 97632/6085 schlackungs- u. Vegetarierkosti Quellenhof—Ihr Sanutorium m. d, Orlginahvasser der Römerqueile.

#### SCHLANKHEITSKUREN

(Cortanin Morentheiremest Sacen

**Bad Münstereifel** Umfangreiches Informationsmaterial durch:

Städtisches Kneipp-Kurhaus 5358 Bad Münstereifel, Nöthener Straße 10, Tel. 0 22 53 / 9 21

In den Reiseteilen von WELT und WELT am SONNTAG gibt's Anregungen und Angebote in Hülle und Fülle. Für jeden Geschmack und jeden

ABANO TERME (Italien)

**CURA-WERBUNG** Auskunft und Anmeldungen für Kur gegen Arthritis -Rheuma - Ischies - Entschlackung - Ideeler Urlaub (Thermal-Hallen- und Freibed, Tennis usw.)

SONDERPREISE MIT KUR für 2 BLAUE WOCHEN

BUS-Reise ab München inbegriffen

17.3. - 28.4. - 26.5. - 13.10. 1600.- 1450.- 1300.- 31.3. - 14.4. - 12.5. - 19. - 15.9. - 29.9. 1700.- 1550.- 1400.-

FÜR SELBSTFAHRER: ÖSTERR, MAUTGEBÜHR PRO AUTO VERGÜTET



Für alle



Ihr Kur-und Erholungsort im sonnigen Südbayern.
Schwefelhaltige Thermelquellen (56° C), Kurmittelhäuser
Thermalhallen- u. - freibäder (30-37°), Außergewöhnliche
Heilerfolge bei Rheuma, Wirbelsäulenleiden, Unfallfolgen,
Lähmungen, Arthrosen, Kreislauf-Durchblutungsstörungen,
Altersbeschwerden. Umfangreiches Kultur - Sport - und
Freizeitangebot, gepflegte Gastlichkeit.

Prospekte: Kurverw. 8397 Bad Füssing, Tel. 08531/21307.

Kurhotel Wittelsbach

Beethovenstraße 8,
8397 Bad Fössing,
Tel. 08531/21021.

En Haus exquasier Gastlichkeit, m. komit Enzel- u. Doppelzmenen, alle m. Dusche oder Bad, WC, Balkon, Radio, Seibstwähltserfon ausgest, Restourskraße, Ber. Chitavam, Tv-Raume, Konferenzamm, Thermalhallenbad, Liegewiese, Sauna, finnsches Dampfbad, Solanium, Kosmetikstudio, Friscur. Facharziprasis u med Badeabteilung beinhitelehig.

Appartement - Hotel Schweizer Hof
Bayr Bad Fössing, Thermalbadistr. 11, Tal. 08531/21081. Tharmalhallenbad 37°.
Arzi- u. Massagepraxan, Restaurant. Tiefgaragan - Liegewiese - Aufanthaldenbad 37°.
Arzi- u. Massagepraxan, Restaurant. Tiefgaragan - Liegewiese. ResidentaumLift. Alle Zimmer mit BadrWc, Kleinkocha, Kohlischrank, Telalon, Farb-TV, Balkon.

Lift. Alle Zimmer mit BadrWc, Kleinkocha, Kohlischrank, Telalon, Farb-TV, Balkon.

Alles unter elinen Dach. Thermalhallenbad, med. Bade-u.

Kurmitieläbelblung, Kurärtin für Orhopadie, Garäumige
Balkon,minner, Tiefgaragan. Liegewiese. Residusrant, auch
Ditkwerpflegung, 8397 Bad Füsseln; Tel. 08531/2 (621-24

Mit nune Neßestäben für Ihre Ansprüche an das. Zuhause\*

während der Kur. Eröfnung: 1. September 1984.

Int. u. Reserv: IBS Erntl. Adam-Bery-Br. IB, 8000 Minchon 33, TB, 08768 8430

#### Telefon-Nummer nennen



Willkommen in Bad Rotenfels. Rheumo, Almung – Sanotorien, Badeku-ren). Und rund um Bod Rotenfels; Berge und Rebland, Wiesen und Wölder. Wo Gesundharden Sand



ERHOLUNG, KUR ODER URLAUB IM SCHWARZWÄLDER HEILKLIMA

Bald of the Wolfer of the Land of the Line of the Land **Baldhotel** 

KRHAUS PALMENWALD 7290 Freudenstadt Schwarzwald Christ. Kur-u. Ferlenhotel, eig. Park, dir. am Wold. Nans Kurhaus, Lift. HALLENBAD, Solsrium, Messagen, Arzim Haus, jede 0:išl. Das Haus mit der bes. Atmosphäre i Ferbprop, suf Wunsch | Tel. 0.74 41/4001.



Ortsprospekt Städt. Kurverwaltung 7954 Bad Wurzach, Tel. (07564) 302-153

#### Wenn Sie Heilung oder Linderung suchen bei Rheuma, Arthrosen Bandscheibenschäden

bad bellingen

dem Heilbad mit dem stark mineralhaltigen Ther-malwasser (38° – 40°) Der angenehme Aufenthalt m sonnigen Rheintal, zwischen Schwarzwald und Vogesen, wird ihre Kur sehr vorteilhaft unterstutzen. Wir senden Ihnen gern den Proopekt über die

KURVERWALTUNG 7841 BAO BELLINGEN Telefon | 0 76 35) 10 27

Für Ibren Kerowienthalt in Bad Beilingen empfehlen sich mit neuzeiti. Kft.-Zi. (für März noch Zi. frei). Bitte Prospekte anfordern: KURHOTEL PARACELSUS, L. Becker, Tel. 87635/1618. Behandlunger im Fise. HOTEL EDEN M. Reuter, Tel. 07635/10 61 HOTEL GARNI MARKGRAF L. Fräulin, Tel. 07635/463. Badearzt im Hee.

Bewanne Kunninter der Erkrankungen
der Atemwege (Asthma, Bronchitis, Emphysem u.a.)

>>> Bad Reichenhall (
Sole-Bewegungsbad m. Hällen- u. Freibecken (32) - Eistauf- u. Schwimm.



Sin 20 6 kg pro Woche Gewichtesbrahme, DM 54,- bls DM 85,-pro Pera/Ting, alies Inklusiv Fordern Sie bitte unseren Prospekt an. zu viel Gewicht Montfort D-8974 Oberstaufen:Allg. Hugo-von-Konigseggsb. 13 Tel. 08386/2085

## **ALKOHOL-ENTWÖHNUNG**

Kleiner Patientenkreis (bis 10 Personen). Qualifizierte Fachkräfte. Bewährte, zwanglose Landhaus Sonnenberg · Wolfgang Käflein

Kurhotel CH-9410 Heiden

Sell 25 Johren Spi

Berühmte Heilbäder - verträumte Klein-

**Urlaub und Kur** 

In gesunder Natur.

Erholung – Wandern – Sport – Unterhaltung – Genleßen. Alles in netter Gesellschaft. Bei ums gehen ihre Ferler-träume in Erfüllung. Modarne Zimmer mit Bed, Dusche, WC, Telefon, Radio. 7 Übernschtungen im DZ, Hallenbad-tund Seigneheontzung. Tellmehme ein

Wald ode - erlesene Weine - eine excellente Thermen Kliche - mildes Klima - altes Kulturiand, man nennt es "Die Toskena Deutschlands"

Karion no series

Güsther Kopletz Ruf (05520) 30 31, Housprospekt Nichtoperative Behanding von Erkrankungen der Prostoto sowie Reizbiose bei Frauen Kerh. Ledwigsbod, 2222 Bed Albling Fachärzliche Leitung

durch Bewegung

Tel: 077 32/151-1

**ADLERBAD** Kurund Urt Bulk, Telefon TV-Anschi, Lift Fernselvaum zogefassen Risramanter za Taga (150,- nm Sonder- und Haus-prospekt anfordern. Sauna, Solarium NP sia 35.- DM 6 km zur Skierena

7605 Bad Peterstal-Griesbach Schwarzwald - 0 78 06/10 7t Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine



BLAUE WOCHEN

18.2. - 3.3. - 9.8. - 23.6. - 7.7. - 21.7. 4.8. - 18.8. - 27.10. - 10.11.

Eratid, Haus, genzi, geöfinet, in einmeliger ruh. Lage mit 30.000 cm Naturpark, 70 gr. Zi. m. jed. Komf., Frei-u Hallienbed ineinan-derübergehend 34-36°. Boccia, ausgez. Kü-che m. Mentw. Tanzabend m. Ondhester. Abgeschi, Parkpil, Alle Kuran werden im Ho-el intere ficet i Jetten inn enze. Personal Abgeschi Pempi, Alle Kuren werten im Ho-tel unter Bizti, Leitung von spez Personal durchgef, Bitte fond. Sie unsere Prosp. und Preist, an: HOTEL MILLEPINI, 1-35036 / MONTEGROTTO TERME (Padua) oder ru-fen Sie uns an (es wird Deutsch gespr.) Durchwahl: 0039/49/793768.

 $\gg$ 

| YP pmk, MWST) | A 8 C | DM | DM | DM | 1500.- 1350.- 1200.-

nalpreise 12 Tage Volipension mit 10 Kuren: Hochsalson ab DM 1420. non ab DM 1252-, vom 24.6 bis 12.8.84 5% igen Nachbass. FANGO für Ihre Gesundhert: Rheuma, Arthritis, ischias, Nacher-scheutungen v. Knochenbrüchen, Zeilgewebsentzlindung u.s.w. JEDE WOCHE DIREKTE BUSVERBINDUNG

**Ihre Osterferien** 



INTERNATIONAL HOTEL BERTHA

Kur Fitness Erholung in einem ersten Haus am Platz 1-35036 MONTEGROTTO TERME 3 Tel. (003949) 793100 / TX 430277

(2 km von Abano, 40 km von Venedig) Kuren: Rhenma, Arthrose, Bandscheibenschäden, Arthrius, Sportverletzungen. Diät und Schönheitspllege.



SSOSI ABANO TERME Tel. (003949) 66.91.01 e-Telen: 430250 VITHOT-I Des Blaets 6 Sterre Hotsli in zentraler und ruhiger Lage in Abeno Terma, in der Nihe des Kurparks. Ein Haus von Internationalem Rut, Kliche und Service amptiehit sich Ihnen unter MEBER Leitung.
Es ist uns gelungen, den Charme und die Tradition der alten Weit mit moderner Organisation zu verbinden. Unger Haus ist von Grund auf renoviert und modernisert. Ein retzvoller Perk umgibt das Hotel. 3 Thermalschwimmbäder, davon ein Heitenbed mit einem Freibad verbunden, Termis, Liegeberrassen, Kleissanlage im genosen Heuss. Unter Betreuung umseres Arzbes bleten wir tinen FANGO-THERMAL THERAPIEN, Thermal Ozon-Bäder und Duschen, Massagen, Unterwassermessagen, Inhibationen, Aerosoi-Sprühtherapia, Schönheitslutzen (Fangorussken, Calluttis-Fango u.s.)
Wirverfügen auch über PRIVAT-KURKABINEN mit den Zilemern VERBUNDEN.
ZUBI KERNENLERNEN bieten wir tilt zile unsere Loser in den Monaten MÄRZ.
JURI und NOVEMBER bei Votage dieses inserate eine ERMÄSSKOUNG von 104.
zuf den Pensionepreis.

JURE und NOVEMBER DE VOORGE DIESER HUNDE STATE OF STATE O SRS

217 001 777 asd





SPEZIAL-ARRANGEMENTS -BLAUE WOCHEN-KEINE PREISERHOHUNG FÜR DIE HOCHSAISCN PREISBEISPIEL AB/BIS MÜNCHEN 14 TAGE / 10 KUREN INKL PLUG - VENEDK UND TRANSFER HALBPENSION 1.145.--VOLLPENSION 1.285.--1.585.-EINZELZIMMER ZUSCHLAG PRO TAG DM 8.— PUR SELBSTFAHRER KOSTENLOSE, TIEFGARAGE FLUGREISEN AB ALLEN DEUTSCHEN FLUGHÄFEN, JEDEN SAMSTAG BUSREISEN (BEGINN 25.2 B4) JEDE WOCHE AB MUNCHER, BTUTTGART LIND VIELEN ANDEREN DEUTSCHEN STADTEN,

REISEBURO ITERMAR
REICHENBACHSTR. 10 - 8000 MUNCHEN 5 - TEL (089) 2606094
WEISSENBURGERSTR. 37 - 8000 MUNCHEN 80 - TEL (089) 4480860
LAUTENSCHLAGERSTR. 20 - 7000 STUTTGART f - TEL (0711) 289629
IHZ WANDSBEKER CHAUSSEE 54 - 2000 HAMBURG 78 - TEL (040) 258041



## Nordsee - Ostsee - Lünekurger Heide - Sauerland

Erleben Sie das friesische Volksfest ..Biike und Petritag" am 21. und 22. Februar

WIKING

Appartements v. Häuser

In besten Lagen

(Strand, Kurnittelbaus, Wellenbad) u. exkinsiver. individueller, durchdachter Ausstattung jeder Geschmacksrichtung von 20,- bis 300,- DM p. Tg. je nach lahreszeit und Größe – als Basis für einen angenehmen ürlaub für Sie! Fragen und buchen Sie bei uns. Wir beraten Sie gern. Telefon 04651/70 61° wichten 2280 Westerland Steinmannstr. 7–9

Westerland

Wenningstedt

Tinnum

Reinhold Riel Immobilion Andreas-Dirks-Straße 6 2280 Westerland - 04651/2 28 74

**Westerland/Sylt** 

Das persönlich geführte Haus mit al-lem Komfort. Erkundigen Sie sich bitte nach uns und unserem ginsti-gen Wochen-Pauschalangebot inkl. reichhaltigem Frühstück.

Das Haus ist 3 Gehminuten v. Strand, Wellenbad u. Kurzentrum

reizvolles

Domizil für

Ihren Insel-Urlaub

nbaffstr. 3, 2280 Westerland Tel. 04631/60 16—17

Ganzjāhrig erstklassige Hār

**Sylt** - zu jeder Jahreszeit

Kampen

Oer Wetterdienst List — (84657) 353 — sogt ihnen, wie get das Syller Wetter isti



Sylt hat das

gesunde Klima

und das

bessere

WESTERLAND

FE



HOTEL STADT HAMBURG

vereint ideal unter einem Dach Tebevoll eingerichtete Zimmer; eine vielgerühmte Küche sowie passende Räumlichteiten für festliche Anlitisse Relais & Chäteaux – ganzjährig geöffnet Jetzt ermäßigte Zimmerpreise (30–40%) und günstige 2280 Westerland, Strandstr. 2, Tel. 04651/70 58

#### Strandhotel Miramar

Sert 1940 mm romanenteratic Enzigartige Lage a. Meer, App. u. Zim. alle mit Bad/WC, Tel., Farb-TV. Gepflegtes Restaurant, reichholitiges Frühstücksbüfert, Hotelbar, Sauna, Solarium, beheiztes SCHWIMMBAD, Massage- u. FitneBrunn. Überdachte rcase, Liegowiese mit Strondkörben: Porkplatz 2280 WESTERLAND . Telefon 04651/78 42







2280 KEITUM, Telefon (04651) 312 89 ● ganzjährig

#### HOTEL ATLANTIC

Wohnen mit allem Komfort – Schwimmbad · Sauna · Solarium Ruhige Lage · Seeblick · Strandnähe Abendrestaurant Johann-Möller-Str. 30, 2280 Westerland, Tel. 04651/60 46

#### HOTEL RUNGHOLT 2285 KAMPEN / SYLT

Unser Hous liegt an ein, der schönst, Punkte inmitt, d. Naturschutzgebiete. Komfort, Appartements sowie Einzei- und Dopelzimmer m. Bad/Du/WC Telefon 04651 / 410 41



Wir treffen uns bei Bendix Düysen

Moderns

Wochenpauschale bis 31. 3. 1984, inklusiv Frührtücksbüfett ab DM 280, 2280 Westerland 1 - Telefon (046 51) 50 91 - Telex 221 238



KAMPEN / SYLT Mai und Juni noch einige Termine frei! Margarethenhof Keltum / Westerland und täglichem Reinigungs-Service, Schwimmbad, Sauna und Solarium bis 4-ZL-Wohnungen, teltweise nwimmbad, Sauna und Solerium

Schwiningas, Sauha und Soleman Je nach Jahreszeit, Personenzahl u Ausstattung DM 40,- bis DM 230, Inkl. Nebenkosten, thre Antrape rich til App. in ruh. zentr. Lage, Farb-TV, Radio, Tel. ten Sie bitte an: Haus Ruusenhörn Timm Bötel, Bismarckstr. 5 Westerland Telefon Büro 04651-60 64, privat 58 05, 3 28 12

Tel. 84651/47 47 und 48 82

Haus Seemöwe

2003 WENNINGSTEDT - SA, NR. 04051. A 20:01 Kurmittelhaus und Wellenbad HOTEL ITIONOPOL Standard April and Professional April and Profession Alle Zimmer mit Bod/Dusche/WC.

228 Westerland - Steinmannstr. 11 - Tel. (04651) 240 76

KEITUM · Friesenhaus "aur Mere!"
Luxuriöse Ferienappartements mit 2 bis 4 Zimmem in reetgedecktem Friesenhaus. Alle Wohnungen mit Südterrasse, Farb-TV, Telefan, teilweise Geschirrspüler. Sehr stilvoll und behaglich. Var- und Nachsaison zu ermößigten Preisen

ZAUBEL Süderstraße, 2280 Keitum/Sylt Ost, Tel. 04651/36 38 oder 60 55



Hotel NIEDERSACHSEN garni rufiig gelegen, nur wenige Schrifte zum Strand und Wellenbad. Komfortable Zimmer mit Bad/Du. WC, Telefon, TV-Anschluß, Südbalkons zum großen Garten, Fernseh- und Aufenthaltsräume, Parkplatz. Hausprospekt, Ganzjährig. Bungalow und Ferienwahnung 2280 WESTERLAND ● Margarethenstraße 5 ● Tei. U 46 51 / 70 23 u. 24

#### Westerland WENNINGSTEDT 1-Zi.-Kft.-Appartement Wenningstedter Kur – zu jeder Jahreszeit – hier beste Ausstattung, TV, Radio, Tel., graße Loggia. Ruhig, zentral und strandnah gelegen. stimmt einfach alles. Frisches Seeklima und jod-Telefon 040/536 52 45

haltige Luft. Moderne Kureinrichtungen, Weilen und Strand, Wiesen, Wolken, Weite, Hinzu korn-



BRADERUP 125 Jahr

Es stimmt eben einfoch tilles. Auskünfte: Kurverwaltung 2283 Wenningstedt. Sylt, Tel.: 04651/410 81.

Strandhotel "Seefrieden"

distr. 21, 2583 WENNINGSTEDT, 04651/4 10 70

Räumlichkeiten für Togungen und Kongresse. Beste Loge zum Strand und zu den Kureknichtun-gen. Komforzämmer mit Dusche, WC, Telefon, TV-Anschluß und Video.

**Hotel Berliner Hof** Ein Hous mit Tradition in ruhiger, zentraler Lage Liebev, ausgest. Zi. mit Du., WC, Tel., TV-Anschi. Bar, Kaminzimmer. Abandanster.

Boysenstr. 17, 2280 WESTERLAND, 04651/2 30 41

Hotel-Pension Wüstefeld

Nordsce - Niedersachsen



7 erholsame Tage, alles incl. ab 151,-\* pro Person machtung mit Frühstück/Kurbeitrag en im Meerwasser-Brandungs-Hallenbad sergymnastik im Brandungsbad Übernachtung mit Frühstück/Ku

Asportmassage - 1 Seeabend in dem with the see Einkaufstahrt auf See Einkaufstahrt auf See - 2 - 6.4. und vom 29 Dieses Angebot gift vom 1. 2. - 6. 4. und vom 29. 4. - 13. 5. 1984



Bederkesa AM SEE

Reizvoller Ort mit 200 ha großem See im Binnenland. ca. 20-40 Automin. von der Nordseeküste entfernt, uxland zentraler Ausgangspunkt für Ihre Entdeckungsreisen im

Beh. Hallen-/Freibad, Solarium, Sauna, med. Båd.

Mingoti, Boccia und Fahrradvermietung
Massersport (Segein, Surfen, Rudern, Peddeln)
Sportbootliegeplatze am Geeste-Elbe-Kanal
Angeln, Reiten, Tennis
Rustikale Spielplätze
Kurpark, Wälder, Moore, beschild. Wanderwege Pramierter Camping-Freizeitpark



 Restaurierte Burg mit Museum Ideal für Familien! Gasthöte, Privatunterkunfts, Ferienwohnungen/ Ferienhauser Urtsell auf dem Jauer der, Troderne Hotel Neubauter. Ausk.: Verkehrsamt Bederkess, 2852 Bederkess, Tel. (04745) 7007

Urlaub in Ostfriesland iderfehn, das Urlaubsziel für Natur- u. Wasserfreunde, bietet abwechs-Freuzeitmöglichk. f. d. ganze Familie. Angeln, Surfen, Segeln, Beden, men, Trimmen, Radfahren, Wandern, Rufie u. Erholg.in sauberer, frischer Luft.

Nordsee - 1, Klasse Najade Appartements andnah, kinderfreundl., sep. Ki.-Zi., Ferb-TV, Tel., Sauna, Solarium Cuxhaven-Döse veg 17 · (0 47 51) 42 43

Erleben Sie die Nordseeissel Langeoog Lassen Sie sich verwöhnen im gertamagh-Hotel DEUTSCHES HAUS Gemüti. Appartements, erstki. Küche 1 Woche Vollpension ob DM 328,-1 Kind bis 6 Jaine kostanirei. cles welt. Kind bis 6 J. 50 % Rrms8. Telefon: 04972/297

EMDEN - NORDSEE
Burg Loppersum m. d. Banerahof a.
Natur- n. Landschaftsgebiet "Großes
Meer", Verleben Sie thren Urtaub in
gepflegter Umgebung.
Familienappart. - Zimmer m. Du./WC,
Tel. 04925/12 73 + 10 60 Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

> Schwimmhalle Wernerwald Cuxhaven-Sahlenburg

direkt an Wald und Nordsee, Konferenzräume, Ferienhäuser, Apparte ments mit Loggia zur See – Telefon (0 47 21) 2 91 41

#### Hochsauerland

ERIENPARADIES

im rustikalen Stil, in ruhiger Waldlage, ganzjährig geöffnet. Kurz- und Langzeituriaubern bieten wir:

eigener Rottstall, Gestpferde willkommen, Reitbahn, weit-Reitwege am Haus.

Wanderuriaub gepflegte Wanderwege durch treumhafte Waldlandschaft. Kunstrasen, ganzi, bespielba Auf Wunsch Trainer

Fr.-So., inkl. Emplange-cocktail und HP

nur DM 188 Kosmetikstudio - Mas

nach Abstimmung Küchenchef. Kündervergnügen Ponyreiten, Planwegenfahrer Westernspielplatz, Angeltekt Spielzimmer.

(Kinderermäßigung bls 15 Jahre auf Anfrage)

Große Programme: zu Karneval, in allen Ferien, Weihnachten/ Neulahr sowie an allen

Tagungen Ritume 1. 20-400 Pers. m Demonstrationematerial.
Unsere Kliche, als ausge-zeichnet bekannt, erfüllt höch

ste Arisprüche.
Für stimmungsvolle Abwechs-lung in gemütlicher Atmosphä-re stehen Ihnen 2 Restaurants, Weinstube und Bierklause zu

5-Tage-Angebot: So.-Fr. inkl. Emplangs-cocktail und HP nur DM 345,-

anfordero! Club-Wochenenden Kegeln auf 4 Bahnen, Tennis, Sonderangebote einschl, Plan-wagenfahrt u. Hüttenabend Skilift am Haus,

Sporthotel Droste 5948 Schmallenberg-Grafschaft & 02972/10 81, FS 17 29 72 30



EINE PERLE IN DER HEIDE Komfort-Ferienappartements für 2 bis 5 Personen.

Ruhige Lage am Steilufer der Ilmenau, auf dem Ruhige Lage am Steilufer der Ilmenau, auf dem Lietzberg", einem der schönsten Punkte der Lüneburger Heide. Landschafts-Schutzgebief. Alle Appartements in reiner Südlage mit herrt. Panoramablick. Auch Kleinappartements, außerdem Appartements in reiner Südlage mit herrt. Panoramablick. Bevensen (7 km) \*
Ferienhaus 62 qm. Restaurant. \* Eigener Kleinbus nach Bad Bevensen (7 km) \*

HALLENBAD mit Gegenstromenlage, Sauna, Sotarium; Paddelboote, Kinderspielptatz, Farbprospekt mit detaililerter Preisilste anford. H. G. Cordes, 3119 Bienenbüttel, Tel. 05823/1515 u. 367

Argumente für **NORDFRIESLAND NORDSEE** Schleswig-

Ferien vollæ

Bentes Fachwerk in Calles malerischer Allstadt, verträumts Därfchen, plitschernals Bäche – eine zugbertadte Landschaft, wie geschaffen zum C) Wandern ohen Geplick
C) Reducandern ohen Geplick
C) Rumontfaction Celle
C) Aktivutent
C) Stark Colle
C) Coller Land

**Gerd Verschoor Bloomist** briehen in Trockenblumes a un-Briichen Moterialies, Kurses km Schlößichen 3864 Bod Elisen v. 26. S.-31. 3. Tel. 85722/8 43 86 + 8 41 55

bei der Gestaltung von Urlaub, Freizeit und Wochenende leisten die Reiseteile von WELT und WELT am SONN-TAG mit ihren vielfältigen Anzeigen.





7 Tage HP ab 68, pro Pers./Tag. Sonnabends u. sonntage nachmittage Tanziee, abends ab 20.30 Uhr Tanz. Neu: Ferienappartements ab DM 70,-

2408 Timmendorfer Strand, Tel. 04503/6011

## Kurhaushotel Travemünde

Tradition, Komfort und Gastlichkeit in



Lassen Sie sich verwöhnen und genießen Sie die berühmte Tradition des Kurhauses Travernünde. Mit unseren interessanten Preisangeboten möchten wir Sie

wilkommen heißen. 3 Tage p.P. U/F ab DM 156,- bis DM 183,-p.P. U/HP ab DM 216,- bis DM 243,-7 Tage p. P. Ü/F ab DM 336, - bis DM 392, -p. P. Ü/HP ab DM 448, - bis DM 497, -

2-Tage-Festwochenende p. P. Ü/HP ab DM 210, - bis DM 228, Wir erheben keinen Einzelzimmerzuschlagt Gültig vom 3.1.–6.4.1984 Wir freuen uns auf Ihre Reservierung unter Tel. (0 45 02) 8 11

Landgasthof "HUBERTUS"

5948 Fleckenberg (Hochsauerland) Tel. (0 29 72) 58 68. Ein gediagener, komfortabler Landgasthof, vom Straßenverkehr, Behagiichkeit, Entspannung vom Alba Alle Zi. mit Bed/Du., WC u. Balkon – Lift – Sommenter, eig. Forelie Termis, ideales Wandern, Hausprospekt



für 2 Wochen Urlaub in der Hochsaison Im 2-Raum-App. mit 4 Personen inki. Nebenkostenpauschale. Weitere interessante Angebote finden Sie in der Broschüre



KREBS MIGRANE ARTHROSE

Waidmannsruh DAT- UND NATURNEILHAUS 3118 Bad Bevensen, 05821/3093 DIAT Info-Blatt antordern Sehr ruhige Lage. geschmackvolle Zimmer. 110 Belten. Du./WC, Tel., Balkon, Hallenbad 28°, Sauna, Lift.

Unter arztficher Leitung



Postf. 14 20, Abt. A, 5400 Koblenz, Tel. 02 61 / 3 10 79 Eine Anschrift, die Sie unbedingt in Ihre Urlaubsplanung

einbeziehen sollten. Dort erfahren Sie alles über: Hobby- und Wanderurlaub, ● Städtereisen, ● Ferien bei Bauem und Winzem, Ferienhäuser - Ferienwohnungen, Fitness- und Gesundheitsurlaub und vieles mehr für einen

Nennen Sie uns Ihre Wünsche, wir reagieren sofort. rundherum gelungenen Urlaub. Ihre Rheinland-Pfälzer

Zurück zur Natur... Gesunder Urlaub im deutschen RADON-BAD • Urland nach Maß

 onlicht von der Stange –
 abwechslungsreich zu jeder Jahreszeit –
 zugeschnitten auf ihre persönlichen Wünsche –
 passend für jedes Alter und für jeden Geldbeutel –
 passend für jedes Alter und für jeden Geldbeutel – Sofort enkreuzen, ausschneiden, einsendeni □ information □,,Urlaub nach Maß"-Band

Stadt. Fremdenverkehrsamt: Postfach 311, Exterstr. 4, Tel. (0 63 21) 8 55-3 29 Ø, 6730 Neustadt/W. Verbandsgemeinde Lambrecht

mit den Erholungsorten Etmstein, Esthal, Frankeneck. Lambrecht, Lindenberg, Neidenfels, Weidenthal Plander paragraphics, velocinal properties, velocinal properties,

NATURPARK PFÄLZERWALD Hotel Forellenhof, Reinhartsmühle Herriche Alleinbge, gute Wunderwege, Enichhaltiges Frühstlich gute Kuche, Komfortzinmer im Appartementatil mit Du, WC, Ball spekt auf Anfrage. Fam. Weckmüller, 6571 Reinbartsmilhie L. Klen/Nahe, Tel. Rhan



Thermalbaden = Gesundbaden · 1 Woche ab DM 198.--

heilendes Kostenlose Informationen: Verkehrsverein Rheingrafenstein e.V..

RADON Rheingrafenstein e.v.. 6552 Bad Münster am Stein - Ebernburg. Telefon 0 67 08 / 10 46 und 15 00

Sie können viel für Ihre Gesundheit tun!

Pauschal-Kuren 3 Wochen ab DM 1.258,---

Pfälzer-Spezialitäten-Wochenende DM 120.--

#### SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

Ein echter "Schach-Marathon" verläuft jedes Jahr in Indonesien – und wird in der "alten Welt" kaum zur Kenninis genommen

Im Dezember endete dort ein Großmeisterturnier (22 Teilnehmer - übrigens 4 weniger als ein Jahr zuvor!) mit dem Sieg von Timman, der 15 1/2 aus 21 machte. Es folgten Portisch 14, Jusupow 13 1/2, Andersson 13, Ljubojevič und Seirawan 13. Eric Lobron besetzte mit 10 1/2 den 14. Platz. In folgender Partie hatte Timman

gegen einen unbekannten indonesischen Meister großes Glück: Damenindisch.

je

icinket in

becker Bud

TATERNES

0.- bls D4224. Siomal-Mis

104502188

ERTUS-

37

pf

HELENGE

1885: 325 Old

der Heine

**ICO** 

hsauerland

74183.-74245,-7 592 \_ 7 697 \_

Gunawan – Timman 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.Sbd2 (Die früher sehr beliebte Fortsetzung 5. Da4 kommt nur noch selten vor, da nach Lb?! die Dame auf a4 eher schlechter als auf d1 steht. Oft wird jedoch die Alternative 5.b3 angewandt.) Lb 4 6.De2 Lb7! (Besser als c5 7.e4 cd 8.Sd4: Sc6 9.Sc6: dc 10.e5 Sd7. 11.De4, wonach Weiß spürbaren Raumvorteil behält.) 7.Lg2 Le4 8.Db3 Ld2+ 9.Ld2: 0-0 10.0-0 d6 11.Tfd1 Sbd7 12.Lg5 Dc8!? (Einfacher wäre m. E. h6 13.Lf6: Df6: und Schwarz bereitet den Vorstoß e5 vor.) 13.1.f6: S66: 14.Sd2 Lg2: 15.Kg2: e5 (Auch jetzt ware e5 möglich!} 16.Dd3 cd4: 17.Dd4: Td8 18.e4 Dc6 19.Te1 b5 20.Tac1 bc4: 21.Tc4: Da6 22.Ta4 Db7 23.Tel e5!? (Danach hat es Schwarz nicht mehr leicht - d5! 24.e5 Sd7 hätte

offenbar war es für Timman nicht genug – gegen einen unbekannten Meister wollen ja Großmeister gewinnen!) 24.Tb4! De7 25.Dc3 d5 26.Tb5! de4: (Oder d4 27.Dc5 Dc5: 28.Tcc5: Sd7 29.Tc7 usw.) 27.Te5: Db7 28.Db3 Dd7? (Eine taktische Verrechnung: Richtig wäre der Damentausch, obwohl Schwarz nach Db3: 29.Sb3: noch ums Remis kämpfen muß. Z. B. Tac8 30.Tc8: Tc8: 31.Te7 Tc2 32.Ta7: g6 usw.) 29.Se4: Tab8 30.Df3! Sd5 (Falls namlich Se4: 31.De4: Tb2:, so entscheidet 32.Tc?!) 31. Tel! (Ausgezeichnet gespielt: Tb2:? konnte mit 32.Sc5 nebst 33.Td5:! widerlegt werden). f6 32.Td5:! Dd5: 33.Sf6:+! gf6: 34.Te8+! Te8: (Völlig hoffnungslos ware natürlich Kf7 35.Dd5:+ Td5: 36.Tb8:) 35.Dd5:+ Kg7 36.Dd7+ Kg6 37.b4 Te5 38.Dg4+ (Das interessante Endspiel ist keineswegs leicht, aber doch für Weiß gewonnen. Der beste Plan ware 38.44 nebst g4,Kg3,f3,h4,-Kf4 und falls sich Schwarz gegen den Vorstoß g5 mit h6 wehrt, so folgt h5 nebst Dd3 oder c2. Statt dessen verdirbt Weiß die Partie damit, daß er seinen König mit dem Vormarsch des f-Bauern entblößt) Kf7 39.a4 Tb7 48.Dc4+ Kg7 41.54? Tee7 42.54? (Womit der weiße König jeden Schutz vor schwarzen Türmen verliert!) Tbc7 43.Dd4 Ted7 44.Dc3 Te2+ 45.Kf3 Th2:

Lösung vom 10. Februar (Ke6,Td3,Bd4,Kf4,Tg5,Bg3)

Weiß verior nach 1.d5? Tg6+! 2.Ke7 (2.Kf7 g2 3.Td1 Td6 nebst 4...Td5:) g2 4.Td1 Ke5 5.d6 Te6+ 6.Ke7 Td8:+ usw. Zum Remis hätte folgende Fortsetzung geführt: LTdl! Kef! (1 . . . g2 2.Tg1 Ke4 3.d5 Te5+ 4.Kf6 oder 2...Tg6+ 3.Kf7 Tg3 4.d5 Ke5 5.d6 Kd6: 6.Kf6=. Auch 1...Tg6+ reicht micht zum Sieg aus: 2.Kf7 Td6 3.Ke7 Td5 4.Ke6 oder 2...Kf5 3.Tf1+ Kg5 4.Tgl.). 2.d5 Tg6+ (Te5+ 3.Kd6 g2 4.Kc6! Td5: 5.Te1+ Kd4 6.Td1+=) 3.Ke7 Ke5 unif: 4.d6 Tg7+ (Te6+ 5.Kd7 g2 6.Kc7 Td6: 7.Te1 g2 6.Kc7 Td6: 7.Te1+=) 5.Kf8 (Es geht auch 5,Ke8.) Td7 6.Td3! Kf4 7.Td4+ Ke3 8.Tg4 Kf3 9.Tg5 g2 10.Tf6+ usw.

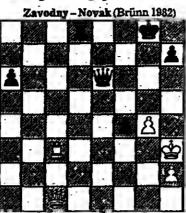

Schwarz am Zug gewinnt (Kb3, Dc1, Tc3, Bg4, h2; Kg8, De6, Td8, Ba6

#### DENKSPIELE

#### Platzproblem?

Vier Spieler wollen Dame spielen. Sie haben zwar zwei Satz Spielsteine, jedoch nur ein Schachbrett zur Verfügung. Nach kurzer Beratung finden trotzdem beide Spiele gleichzeitig statt! Wie wurde das Problem gelöst?

noch zum Ausgleich gereicht. Aber

Metamorphose

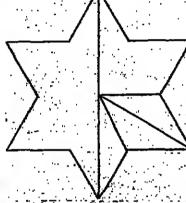

Wie wird aus dem Hexagramm ein deichseitiges Dreieck?

#### Der Reihe nach . . .

Gesucht ist die Regel, nach der diese Zahlen aufeinanderfolgen: 2 7 15 26 40 57 77 100 usw. Aber: Wenn zum Berechnen einer Zahlz. B. die "7". verwendet wurde, dam müssen auch die vorhergehenden Zahlen von 1 bis 6 benutzt worden sein!

#### Seltsam sechseckig

Gesucht ist ein Sechseck mit folgenden Eigenschaften: Es soll sich in vier kleinere Sechsecke zerteilen lassen, die ihm gleichen. Außerdem soll es sich in drei gleichgroße Quadrate zerlegen lassen, und auch in sechs gleich- Dreiecks-Verminderung schenkelige Dreiecke. Wie sieht diese vielseitige Figur aus?

#### Gut multipliziert

Primzahlen sein!

Finden Sie passende Zahlen, die folgende Rechnung aufgehen lassen:  $XX \times XX$ XXXX  $\mathbf{x}\mathbf{x}\mathbf{x}\mathbf{x}$ XXXXX

Die Ziffern der Zahlen müssen aber

#### Verkürztes Sprichwort

VLKCHVRDRBNDNBR · Ein Sprichwort wurde auf recht einfache Weise verkürzt. Wie heißt es ausgeschrieben?

Auflösungen vom 10. Febr. Quer übers Zifferblatt

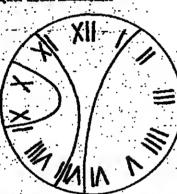

Dies ist eine der Möglichkeiten, das Zifferblatt so zu unterteilen, daß in jedem Teilstück die Summe der Zif-

fern = 20 beträgt. Verbogen und verschoben Der Mittelpunkt des Kreises lag bei



Vier Hölzchen waren zu entfernen damit vier gleichgroße Dreiecke übrigblieben.

#### Läuferschach

Rs lassen sich maximal 14 Läufer aufstellen, ohne daß sich zwei davon bedrohen; z. B. in der hier gezeigten

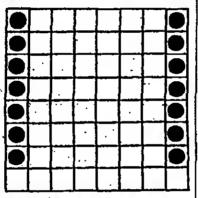

Bedeutungsreicher Untersehled Grab-Grad-Graf-Gral-Gras-Grat-Grau-Graz.

REISE • WELT MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT mit Auto, Hobby, Sport, Spiel Verantwortlich: Heinz Horrmann

Redaktion Birgit Cremers-Schlemann, Georg Bauer

Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 36 41

## Das große Kreuzworträtsel

| Stade I                              | -                      | _                            | _                            |                               |                            | _                          | _                            |                                | Till and                         | _                            | _                            |                                    |                                  | _                         | 0 b                                   |                                      | _                          | _                                 | Linnsh                            |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Stadt I.<br>Rhain-<br>land-<br>Pfalz | Stadt<br>am<br>Main    | tönemi,<br>aus<br>Erda       | Schiffs-<br>station          |                               |                            | unger.<br>Stadt            | Tier-<br>lippen              | •                              | Wasch-<br>raum d<br>Kum-<br>pels | Herr-<br>scher-<br>sitz      | persöni.<br>Für-<br>wort     | irre<br>Wut                        |                                  | einjähr.<br>Pferd         | Gestalt<br>eus<br>"1001<br>Nacht"     |                                      | Haus-<br>halts-<br>plan    | Petrar-<br>ces Ge-<br>liebte      | hoche<br>Fettbe<br>stand-<br>tes! |
| •                                    | •                      |                              |                              |                               |                            |                            |                              |                                |                                  |                              |                              |                                    |                                  | Koral-                    | -                                     |                                      | T                          |                                   | '                                 |
| •                                    |                        |                              | 5                            |                               |                            | vorder-<br>esiat.<br>Strom | -                            |                                |                                  |                              |                              |                                    |                                  | livrier-<br>ter<br>Diener | -                                     |                                      |                            |                                   |                                   |
| Nehost-<br>Staat                     |                        |                              | Saiten-<br>instru-<br>ment   |                               |                            |                            |                              |                                | letzter<br>igypt.<br>Konig       |                              | oberst.<br>Ge-<br>richt      |                                    |                                  |                           |                                       |                                      | Hauptst<br>der VR<br>Chine |                                   |                                   |
| süddt.<br>Lend-<br>schaft            |                        |                              |                              |                               |                            | Monata<br>mitte            |                              | Vor-<br>raum,<br>Vesti-<br>bül | -                                |                              |                              |                                    |                                  | ver-<br>borgen            |                                       | lat.:<br>fúr, je                     | 4                          |                                   |                                   |
| <b>.</b>                             |                        |                              | afrikan.<br>Staat            |                               | Kurart<br>In Süd-<br>tiral | 3                          |                              |                                |                                  |                              | flach,<br>langge-<br>streckt |                                    | Zeichen-<br>gerät                |                           |                                       |                                      |                            |                                   |                                   |
| hell.<br>Namens-<br>tell             |                        | chem.<br>Ele-<br>ment        | -                            |                               |                            |                            |                              | Schach-<br>figur               |                                  | frz.<br>Philo-<br>soph       | -                            |                                    |                                  |                           |                                       | vistnam.<br>Millio-<br>nen-<br>stadt | •                          | elektr.<br>Lei-<br>stungs-<br>maß |                                   |
| rom.<br>Feld- u.<br>Weld-<br>gott    |                        |                              |                              |                               | kurios,<br>ver-<br>zerrt   |                            | Hafen<br>am<br>Pers.<br>Golf | -                              |                                  |                              |                              |                                    | südfrz.<br>Hafen                 |                           | ostasiet.<br>Hirsch                   |                                      |                            |                                   |                                   |
| kanad.<br>Pro-<br>vinz               |                        | beritt.<br>Stier-<br>kämpfer |                              | Feld-<br>lager                | -                          | ·                          |                              |                                | 1                                | Heiß-<br>wasser-<br>speicher |                              | Muskel-<br>kråmp-<br>te            |                                  |                           |                                       |                                      |                            |                                   |                                   |
| •                                    | 6                      |                              |                              |                               |                            |                            | ägypt.<br>Toten-<br>gott     |                                | Frei-<br>herr                    | -                            |                              |                                    |                                  |                           | Eski-<br>mo-<br>hütte                 | -                                    |                            |                                   |                                   |
| Gut-<br>schein                       |                        |                              |                              | Kroko-<br>dilart              |                            | Luft-<br>schiffer          | -                            |                                |                                  |                              |                              |                                    |                                  |                           | ungar.<br>Kom-<br>ponist              |                                      | engi.:<br>oder             | -                                 |                                   |
| Auer-<br>ochse                       | -                      |                              | erster<br>Mörder             | -                             |                            |                            |                              | Super-<br>schlager             | -                                |                              |                              | Fakul-<br>täts-<br>leiter          |                                  | König<br>der<br>Tiere     | -                                     |                                      |                            |                                   |                                   |
| dt.<br>Schrift-<br>steller           |                        |                              |                              |                               |                            |                            |                              |                                | Spiel-<br>marke                  |                              | Leiter<br>d. DipL<br>Korps   | -                                  |                                  |                           |                                       |                                      | sāure-<br>haltig           |                                   | auf-<br>sāssig                    |
| -                                    |                        | ·                            |                              |                               |                            | Schrift-<br>steller        |                              | sud-<br>arab.<br>Staat         | -                                |                              |                              | 9                                  |                                  | russ.<br>Reise-<br>wagen  |                                       | Abk. f.<br>Straße                    | -                          |                                   |                                   |
| west-<br>marokik.<br>Hafen           | Sieger<br>über<br>Tejs |                              | versunk.<br>Ort v.<br>Wollin |                               | -IdoH<br>Sem               | -                          |                              |                                |                                  |                              | ital,<br>Polar-<br>flieger   |                                    | asizt.<br>Kampi-<br>sport        |                           |                                       |                                      |                            |                                   |                                   |
| dt.<br>Dichter                       |                        |                              |                              |                               | 8                          |                            |                              | Zweit-<br>schrift              |                                  | Fuß-<br>punkt                |                              |                                    |                                  |                           |                                       | über-<br>dies                        |                            | Operet-<br>ta von<br>Genee        |                                   |
|                                      |                        |                              |                              |                               | griech.<br>Göttin          |                            | Ge-<br>spinst-<br>hülle      | -                              |                                  |                              |                              |                                    | Matro-<br>sen-<br>ausbil-<br>der |                           | Wallan-<br>steins<br>Berater          | -                                    |                            |                                   | 7                                 |
| weibl.<br>Vor-<br>name               |                        | Baum-<br>teil                |                              | griech.<br>Natur-<br>forscher | -                          |                            |                              |                                |                                  | russ.<br>Kaiser-<br>titel    |                              | trüh.<br>Erb-<br>folge-<br>begriff |                                  |                           |                                       |                                      |                            |                                   | ٠                                 |
| nord,<br>Gänse-<br>vogel             | -                      | •                            |                              |                               |                            |                            | Abk. f.<br>Reg<br>Tonne      |                                | geflügel-<br>tes<br>Wort         | -                            |                              |                                    |                                  |                           | Abk. f.<br>Techn.<br>Univer-<br>sität |                                      | Zeichen<br>für<br>Neon     | -                                 | _                                 |
| lat:<br>ist                          | •                      |                              |                              | Schwarz<br>băr                | -                          | 2                          |                              |                                |                                  |                              |                              | priech,<br>Heros                   | -                                |                           | ٧                                     |                                      |                            |                                   | <b>1</b> ®                        |
| Läufer-<br>kette                     |                        |                              |                              |                               |                            |                            |                              |                                | Gast-<br>stätte                  | -                            |                              |                                    |                                  |                           |                                       |                                      |                            | - t                               | 15                                |
| 1                                    | <del></del>            | 2                            | - 1                          | 3                             |                            | 4                          |                              |                                | 5                                |                              | 6                            |                                    | 7                                |                           | 8                                     |                                      | 9                          |                                   |                                   |

#### BRIDGE

ziehen. Dies kann er nur dann, wenn er

die dritte Coeur-Runde in der Hand

mit Karo-Sieben stechen kann. Das

Manöver mißlingt, wenn Nord eine

5-2-5-1 Verteilung hält; denn jetzt wird

Karo-Sieben mit der Acht übersto-

chen. West sollte deshalb erst Pik-As,

Coeur-As und -König und dann weiter

Trumpf spielen. So gewinnt er gegen

eine 5-2-5-1 Verteilung. Der Plan miß-

glückt, wenn Nord-ziemlich unwahr-

scheinlich - auch ein Coeur-Singleton

#### Studie Nr. 4/84

OKD65 W AAB10

Nachdem Ost . 1 Karo eröffnet hatte, gab West keine Ruhe mehr und landete schließlich in "7 Pik". Nord greift Karo-König an. Hat West eine minimale Erfüllungs-Chance in diesem überreizten Großschlemm?

#### Lösung Nr. 3/84

Nord hält in Atout K 8542 Wenn West jetzt Trumpf fortsetzt, kommt Nord spätestens mit der dritten Trumpf-Runde zu Stich und kann auf

DES LETZTEN RÄTSELS Coeur wechseln. Da Treff-Bube wahrscheinlich ein Singleton war, hat West WAAGERECHT: 2. REIHE May - Afghanen - Abraxas 3. REIHE Ur - Ramona - Elisa Probleme, in die Hand zurückzukom- 4. REIHE telegen - Birne 5. REIHE Corot - Esther - Pat 6. REIHE Azalie - Tirana 7. men und Nords restliche Trümpfe zu - Onfor 8. RETHE Asir - Isonzo -

9. REIHE RETHE Schor — Hades — Na 11. REIHE Wal — sieben — Vesuv 12. REIHE Helena — le -Agame 13. REIHE Otter — Aller — Re 14. REIHE Mai — Remus — Ans 15. REIHE Diana -Injett 18, REIHE Torr — Juetland 17. REIHE Ste. — Ernst —Seel 18, REIHE Inster — Ar -Trab 19, REIHE Ni — Sucre — Ri 20, REIHE Gelbe Gefahr — Agentur 21, REIHE Order -Nabob - Sendung

**AUFLÖSUNG** 

SENKRECHT: 2. SPALTE Autoges — Santo Domingo 3. SPALTE Syrer — Rigel — Irenier 4. SPALTE to — Mr. — Heger — L.D. 5. SPALTE Manet — Moder — Stube 6. SPALTE Adler — Mahaser 7. SPALTE Greuze — Sera — Ger 8. SPALTE Hen — Illinois — Sen 9. SPALTE Am — Elis — Las — Jenufa 10. SPALTE No — Sidon — Artur — Cab 11. SPALTE Enite — Hellenen — Rho 12. SPALTE Gna — Ozeen — TS — Erb 13. SPALTE Beppo — Leu - It. 14. SPALTE Tapir — Peters — Aras 15. SPALTE Texas — Intrige 16. SPALTE Renoir — Var — Nd — E.N. 17. SPALTE Ale — Gelege — Stand 18. SPALTE parat — Acrar — TU 19. SPALTE Tasman — Monument — As — un 20. SPALTE Se — Tamatave — Stelberg

#### SCHWARZWALD - BAYERN - BADEN - WÜRTTEMBERG

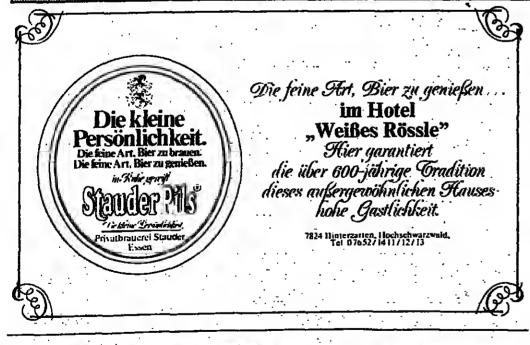

Oster-Frühlingsurlaub direkt am See Gutshof Seeblick, 8207 Pelham, Post Endorf, Telefon 08053/345

zu Ostern, Pfingsten und im Sommer im Bayer, Wald I. Mädchen u. Jungen ab 7 luhre auf ichtlisch geleg, Reiter-hof. Mod. Zim., Reithalle, Gästelns. + viel Spaß. info kostent. von; Reiter-hof + Pension Fam. E. Pisters, 8411 Falkenstein, Tel. 09482/605

Zu jeder Anschrift gehört die Postieitzahl

von der Sonne were Dien seint. Frohes Wochenende in der Ortenan Badische Weinproben, 4 Kepel-bahnen, Schwarzwillder Veges-beiernhöße, Straßburg u. v. ra. (Informationen anfordern) ideal für Individualisten und Gruppen Wohnen im Linnishotel unit Pantrama-Hallenbed, Sauna upd Se

52,pro Person im DZ. EUROPAISCHER HOF OFFENBURG Tolefor (1781/5050



Spar-Kurzuriaub '84

Angebot 2 Pars. DM 63,59 pro Teg, iede westers Person im gleichen Appartement DM 10- pro Teg. Arvesse rach Wursch bla 10- pro Teg. Arvesse rach Wursch bla 10- 1984 out ab 1- 9- 1984 guilde, ausgenomen Feierlage und Karneval. Umfangreiches Ferfeitprogramma Ausflugsfahrten, Sport- und Umstenhaltungen je recht Jehressel, Angelt. Golfen, Kotten, Fatten, Vendenn, Termie (Pitze, Hells, Unterriorit), Tientermis, Minigott, Volleybal, Preiumphild um. Ferfenung, Freierfahrschule.

700 m. 18nn- und nebelfreis Lage zwischen Grund, Benn- und nebelfreis Lage zwischen mit kompt. eingerichtester Kölene, Duffer, Kotten- und Expelix Bester, Spellen wohneum mit Expelix Bester, Gestern Duffe, Leden, Miest TV. Pestammelonia, Die Gleiche, beihnder Perperkung auf Starten- und Liebenhalter wert eine Internetzen Kornen- und Liebenhalter und Starten- und Stechnetz um Stage-Preis in der Von- und Nachten zum Stage-Preis in der Von- und Nachten (Den Preis).

Anvelse Freitsc/Abrelse Sonntag bis 16. 6. 1984 und eb 1. 9. 1984 gültig, ausge-nommen Feieringe und Kameval, Ma-chen Sie mal ein richtig tollee Wochen-ende zu zwelt oder mit guten Freunden. 2-Personen-Arrangement im 3-Raum-Ap-.ende zu zweit oder mit guten Freunden. 2-Personen-Arrangement im 2-Raum-Ap-genternert 180,- DM, Verlängerungstag UF 70,- DM, Jede weltere Person im gleichen Appunement 50,- DM, Verlänge-rungstag GF 35,- DM, im Preis alinge-schapension von Freitag abend bis Sonritag morgen mid. 3-Gang-Candie-Light-Dinner am Bernstagebend, Begrü-Bungscocktell, Tarz (Disco-Bar) und Zimmerüberraschung.

Schneereicher Wintersportort Lifts, sipiner Skillft, Skilangtsuf (55-km-Leipen), Schlittschuhleuf, Eestockschle-Ben, Schlittschuhleuf, Eritteten, Kinder-nate, Nr. jaden abres . . . Annelee Freitagi/Abreise Dienstag, 2-8. Mazz-1994, zolle Pratee für tolla Tage. Eine Interessante Atternative für alle, die kein Freund von Traungkeit sind; man verwöhnt den Gaumen und erlett vergnügte Stunden in Inoher Runde. Prate 2-Personen-Arrangsment im 3-Raum-Appartement 350. DM, Verlängerungstag HP 85. DM, in jede westere Person im gleichen Appartement 100. DM, Verlängerungstag HP 50. DM, im Preis eingeschlossen; 4 Obernachtungen mit Heithperson ind. Fastnacht-Buffet von Freitag abond bis Dienstag mittag, Karlieund Bertiner Planntsuchen und Fastnachts-Cocktail im Dalameten, großen Sommer- und Winter-Sport-Apartholes

Ferienpark Bischofsmais 2379 Bischofsmale - Poets Telefon 0 99 20 / 2 41



Trim'



Tanken Sie Bergesluft und Gesundheit um Hochschwarzwald: WEIHERHAUS Ferian wohnungen - Gästehaus
Neu erbaut, aukkusweingenchtet herrit Lage, Skr-Langtauf und Wanderparadies heitkimat Kunort 1000 m
Prospekt anfordern, L. u. M. Herbat, Postfach 1111,
77/41 Schönwald, Telefon: 077225558

Plättig-J-totel

7580 Bühl 13/Schwarzwaldhochstraße - Tel. 072 26/226 15 km oberhalb Baden-Baden, 800 m ü,d.M., Haus mit kultivierter Atmosphäre, rustikal, behaglich, engenehm, Ideeler Standort für Ski-lauf an Loipen und Pisten. Terrasse, Hallenbed, Seuna, Spiarium. Unser Jubilaumsangebot: Nach der 1. Woche 10 %, nach der 2. Wocho 20 % Ermäßigung. Wir senden Ihnen geme unsere Fes RESTAURANT · CAFÉ · "HUBERTUS-STUBE"



RHÖN-PARK Das Bade-Sauna-Wander-Kegel-Minigolf-Reit-Tennis-HOTEL ladit ein zum Kurzurlaub

Zwischendurch einmal ausspannen – Resturlaub nutzen – fit trimmen – nette Leuta kenneniernen, Mitten im Neturpark Rhön finden Sie ideale Möglichkeiten für Spiel, Spaß, Sport drinnen und draußen. Alle Zimmer mit Küche, Bad, Dusche, Tollette, Balkon, Radio, Telefon. Mini-Supermarkt für Selbstversorger. 4 Restaurants zum Verwöhnen, Nutzen Sie jetzt die Sonderangebote (am besten gleich tel. bestellen):

1 WOCHE KENNENLERNANGEBOT Anr. Freit./Abr. Freit. 7 Übernacht., 7x Frühstücksbüffet. Zeiten: 6. 1.–2. 3./9. 3.–13. 4./27. 4.–8. 8. 1984. Preis p. Pers. Studio DM 284/ Appt. DM 334,-EZ-Zuschlag/Tag DM 20,-

8-TAGE-PARADIES So. bis Freit. – 5 Übernachtungen, 5x reichhaltige Halbpension. Zeiten: 8. 1.-5. 2.719. 2.-25. 3./8. 4.-15. 4./6. 5.-3. 6. 1984. Preis p. Pere. DM 358,-Einzelzimmer-Zuschlag / Tag OM 20,-

RHÖNER WOCHENENDE Anr. Freit-Nachmi/Abr. So.-Vorm.: Bauembüffet, Frühschoppen-Vesper, Dreigang-Menü, 2x Frühstücksbüffet, p. Pers. von DM 118, im Mehrpers., Appt. bis DM 188, im EZ. Zeiten A 13, 1,-3, 2,/24, 2,-18, 3, Zeiten B (Zuschlag DM 20,-): 13, 4,-26, 10, 1984.



COUPON:

RHON-PARK-HOTEL

Rother Kuppe/Bay. Rhön - 8741 Hausen Tel. 09779/81

#### AUSFLUGS-TIP

Azreise: Autabahn A 30 bis zur Abfahrt Kirchlengern. Van dart über die B 239 über Espelkamp nach Rahden Museumshof: im März täglich -

außer montags - van 9.00 bis 17.00 Uhr geöffnet; von April bis September bis 18.00 Uhr geöff-Auskunft: Stadtverwaltung Rah-

den. 4493 Rahden/Westfalen.



## Rahden in Westfalen

uf Geest erbaut, in Fachwerk Auf Geest erbaut, in Fachwerk und Lehm errichtet, mit Stroh gedeckt, so sah ein Gehöft im Kreis Minden-Lübbecke in den vorigen Jahrhunderten aus. Die Wirklichkeit von einst, die Arbeits- und Lebenswelt eines Bauern und seiner Familie zeigt heute der Museumshof in Rahden.

Es ist nur ein kleiner Schritt durch die breite "Niedör" des Hallenhauses, der in die bäuerliche Welt führt. Über die lehmgestampfte Deele, entlang den Stallungen für Pferde und Kühe kommen wir zum Zentrum des Hauses. Hier liegt die Herdstelle im Flet, der Arbeitsplatz der Hausfrau. Von dort konnte sie beim Kochen ihre Kinder beaufsichtigen und das Vieh. Das ganze Leben spielte sich in diesem einen großen Raum ah, dort wohnten, arbeiteten und feierten die Bauersfamilie und das Gesinde. Wir sehen den Platz zum Dreschen, den Dreschflegel, die Wurfschüppe, die Wehmühle und den Scheffel. An anderer Stelle stehen Butterfaß und Buttermolle.

Das Brot bereitete die Bäuerin in einem Backhaus, dem ältesten Gehäude des Gehöfts. In ihm finden sich alle notwendigen Gerätschaften und der große Ofen, der an die 25 Brote fassen kann. Diese waren früher häufig his zu 30 Pfund

Damit in die Haushaltskasse etwas Geld floß, stellten die Bauern im nördlichen Westfalen in den

verkauften. Die Ausstellung "Vom Flachs zum Leinen" in der alten Scheune gibt einen Eindruck davon, mit wieviel Kenntnis und mühsamer Arbeit aus einem Flachsstengel ein Faden und schließlich Lei-

nen entstand. In unmittelbarer Nähe liegt die Rahdener Burgruine. Diese ehemalige Wasserburg diente seit dem 14. Jahrhundet den Fürstbischöfen von Minden als Landesburg. Sie war der Sitz des hischöflichen Drosten und später in preußisch-branden-hurgischer Zeit des Amtsmanns.

In der alten Baunernschaft Tonnenheide stoßen wir auf den größten Findling Norddeutschlands. Dieser riesige Stein, der einem Berg in der Landschaft gleicht, kam während der Eiszeit aus Schweden in die kleine Stadt Rahden.

Eine der ältesten Bockwindmühlen Deutschlands steht in dem eingemeindeten Dörfchen Wehe. Zwischen 1668 und 1688 wurde sie errichtet, doch ihr Alter sieht man dieser Mühle nicht an. Vor einem Jahr wurde sie renoviert und bald wird sie wieder Korn mahlen.

Viel Freude bereitet es, diese Sehenswürdigkeiten, die in keinem Führer verzeichnet sind, per Drahtesel zu entdecken. Unterwegs finden sich viele kleine Dorfschänken, in denen Picker, das sind Rahdener Reibekuchen, ganz vorzüglich zubereitet werder

CHRISTIANE FRENSE



Figures zeigen die schlichte Rahdener Tracht

## Mit der Insel St. Lucia Freundschaft schließen

Für eine schöne Aussicht tue ich viel. Diese habe ich vom Bett aus, welch ein Luxus! Zwei wunderhübsche Zuckerhutberge stehen samtblau vor dem Morgenhimmel und tragen ein Wolkenfähnchen am Hut. Die Geräusche der Tropennacht sind verstummt. Tief unten rauscht das Meer. - rhythmisch schlagen die Wellen an den Strand. Ein früher Segler zieht am Horizont vorbei, ein Fischerboot

Diese Szenerie wechselt im Laufe des Tages Farben, Licht und Geräusche, bis die ganze Herrlichkeit in einem orange-goldenen Sonnenuntergang über dem Meer versprüht. Der Mond liegt als Sichel zwischen Millionen von Sternen, im Norden balanciert der Große Wagen auf der Deichsel, Orion schreitet mit wehendem Sternenmantel gen Westen. Und meine beiden Freunde, die "Pitons", stehen als schwarze Kegel vor dem Glitzervorhang des nächtlichen Himmels. Eine Sternschnuppe fällt ihnen fast auf den Konf.

Der Große und der Kleine Piton sind das Markenzeichen der Insel St. Lucia, Zeugen ihrer vulkanischen Vergangenheit. Mit ihren Lavafüßen stehen sie im Karibischen Meer, und ihre knapp 800 Meter über der See, in der sie sich bei ruhigem Wasser spiegeln, demonstrieren sie als respekta-hle Höhe. Stünden sie nicht in der Karibik, so wären sie sicherlich mit einer Berghahn erschlossen wie ihr berühmter Bruder in Rio.

Zum Glück gehen hier die Uhren etwas langsamer. Und so ist der Blick von der steilen Spitze des kleinen 750 Meter hohen Piton nur zu haben für tapfere Bergsteigernaturen, die morgens um fünf Uhr von unserem Hotel aus mit einem einheimischen Führer aufbrechen und nach fünf his sechs Stunden schweißtreibender Kletterei von oben aus jodeln können, sofern sie noch so viel Puste übrig haben. Also nichts für uns.

Das "karibische Tempo" ist ansteckend

Ja, man wird ziemlich faul hinter Bougainvilleen und Hibiscusblüte, mit denen die Zimmerfrau unseren luftigen Bungalow täglich frisch dekoriert. Sie und die hübschen, dunkelhäutigen Mädchen, die das substantielle englische Frühstück und das nahrhafte Dinner servieren, bewegen sich wiegenden Schrittes im Zeitlupentempo, was nicht nur anmutig aussieht, sondern vor allem beruhigend auf all die gestreßten amerikaschen und kanadischen Gäste wirkt. Das freundiche "How are you this morning?" klingt nicht nach Routine, sondern nach echtem Inter-

Wer mehr als drei Tage in dem kleinen Bungalow-Hotel am Berghang von Anse Chastanet verweilt und

Touristen von Insel zu Insel hopst oder jettet, weiß bald die netten Madchen mit Vornamen, ihre Lehensumstände ihre Hoffnungen, ihr Zittern um den Job, und lernt auf diese Weise ein wenig die Probleme karibischer Paradiese kennen.

Unten in der palmenbestandenen Bucht schlendern die Korallenschnitzer mit Armreifen, Ohrringen, Ketten umher und nähern sich mit sanfter Zielstrebigkeit den Neuankömmlingen, die sie meistens mit abwehrenden Gesten wie lästige Fliegen abwimmeln. Wenn ich hier wegfahr, kauf ich dir bestimmt was ab," sagte ich dem Rasta mit der Prachtfrisur unter der Wollmütze. Er lächelt melancholisch und hockt sich von nun an nur zum Plaudern neben mich.

Auch er hat keine Arbeit und keine andere Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, als mit dem Verkauf seiner Schnitzereien aus brauner Koralle. Er zeigt mir die rohen Korallenzweige und wie sie geschnitzt und poliert werden, und ich schau zu, wie unter seinen geschickten Händen aus einem Korallenstück eine kleine Meerjungfrau entsteht.

Ich frage Eddy nach seiner Religion, die er durch die langen, aus dünnen Haarsträhnen gedrehten Locken unter der Mütze verrät. Nicht Christus, sondern Haile Selassie, der vor seiner Krönung Ras Tafari hieß, sei ihr Messias. Ihr Religionsgründer, der aus Jamaika stammende, einen schwarzen Nationalismus propagierende Marcus Garvey, lehrte es so. Jeden Samstag versammelt sich Eddy mit seinen Glaubensbrüdern (Frauen sind nicht zugelassen), ohne Priester bei Reggaemusik. "Stimmt es, daß ihr dabei hascht?" frage ich ihn. Er grinst verlegen und fragt gleich nach, ob ich an "Stoff" interessiert sei. Doch mir genügt die Traumkulisse dieser Insel, um ständig "high" zu sein.

Eddys Glaubensgenossen treffen wir an einem touristischen Brennpunkt St. Lucias, Sulphur Springs, dem einzigen Drive-in Krater der Welt\*. Diese sensationelle Bezeichnung meint aber lediglich eine kraterähnliche Senke zwischen den Bergen bei Soufrière im Süden der Insel, eine Miniaturhölle im Paradies, Es stinkt höllisch nach Schwefel, aber es stürzen sich nicht kleine Teufel, sondern flinke schwarze Burschen auf die Touristen, um sie sicheren Fußes zwischen sprudelnden heißen Schwefelquellen an grauen, blubbernden Pfützen und Teichen vorbei durch das dampfende Inferno zu geleiten, - für ein kleines Entgeld, versteht sich.

in knallgelbem T-Shirt und langen Locken unter der überdimensionalen Schirmmütze führt uns und erzählt die Geschichte des Tales, erwähnt seine vulkanische Vergangenheit und seine Bedeutung für die französischen Herren der Insel, die Ende des

18. Jahrhunderts in den nicht weit entfernten Bädern ihr Rheuma kurierten. Sein fröhlich grinsender Rastabruder, der in einer natürlichen Gesteinshadewanne splitternackt sein Morgenbad nimmt, demonstriert Körper- und Gesundheitspflege -, obwohl er bestimmt noch nicht an Rheuma leidet.

Tauchen zu bunten Korallen und Fischen

Wir brauchten von unserem Nest am Berg nur 120 Stufen hinab in die palmenbeschattete Bucht zu steigen, die Sonnenbrille mit der Taucherbrille zu vertauschen, um dann direkt mit ein paar Schwimmstößen ins Koral-lenriff hineinzuschwimmen. Über die verschlungenen Ornamente der kugeligen Hirnkorallen gleite ich hinweg und schaue den Fischen zu, die sich zwischen rostroten Asten riesiger Schwämme tummeln: große und kleine, platte und runde, schwarzgelb gestreifte und rosig geschuppte, einzeln oder im Schwarm schwimmende Fische. Manche sehen aus wie verzauberte Prinzen, wenn sie einen so melancholisch anschauen. Und man möchte sie erlösen.

Am letzten Tag , – nachts hatte es mit tropischer Effizienz geregnet, – stehen die Pitons in grauen Wolken-schwaden gehüllt so feierlich, als oh sie den Ernst unserer Lage erkannt hätten. Mir fällt das goldene Wort des Taxichauffeurs ein, der uns vor zwei Wochen vom Flugplatz hierher gebracht hatte: "You will only have one problem on this island, your time will be too short." Wie wahr! Ein Regenbogen wölbt sich über dem Meer.

Unten in der Bucht tausche ich mit zwei ebenholzschwarzen Knaben Schnorchel und Taucherbrille gegen einen Blumenkorallenzweig. Daran hänge ich nun meine karibischen Erinnerungen auf.

BRIGITTE MACHER

Klima: Angenehm, da die Nordost-Passatwinde Kühlung bringen. Im landschaftich schönsten südlichen Tell der Insel regnet es mehr, als im Nor-den, allerdings meist nur in kurzen, erfrischenden Schauern.

Reste Reisesett: Dezember his Mai. Unterkunft: Zahlreiche Hotels ver-schiedener Preiskategorien, so das Cu-nard La Toc, Steigenberger Caribbae und Hohday Inn an langen weißen Stränden. Preiswerte gute Logiermög-lichkeiten in Guesthouses, Ferien- und Apartmenthäusern. Einige kleinere gute Hotels an der südwestlichen Küste mit idealen Schnorchelbedingungen in stillen Buchten.

Direktfläge: Frankfurt oder Düssel-dorf – St. Lucia freitags mit "Condor" und LTU. Preise etwa zwischen 1500 Veranstalter: Touropa, Airtours u. Transatlantic haben die Insel im Pau-schalprogramm, das beschriebene Ho-

tel "Anse Chastanet" bei Transatlantic und Airtours. Auskunft: St. Lucia Tourist Board (Consulat of St. Lucia), Bethmannstr. 33, 6000 Frankfurt.



Junger Koralienverkäufer

POTOS: BRIGITTE MACHER



## Rheingold mit Roulette

Eine Weltsensation präsentiert die Deutsche Bundesbahn in diesen Tagen in ihrem "Flaggschiff" Rheingold. Der im letzten Jahr zur touristischen Attraktion aufgeputzte TEE von Amsterdam nach Basel zeichnet sich unter anderem durch einen Clubwagen aus. Schauplatz der regelmäßigen Animationsprogramme. Und hier rollt noch bis zum 19. Fehruar auf der Strecke zwischen Düsseldorf und Basel die Kugel. Der erste auf Schienen fahrende Roulette-Tisch der Welt ist samt den dazugehörigen Croupiers eine Leihgabe des Baden-Badener Spielcasinos. Mit der Aktion will man auf das Nobelbad an der Oos aufmerksam machen

Schon 1983 nutzten viele Fremdenverkehrsverbände aus dem Inland und den Nachbarländern die Chance, Rheingold-Reisende auf sich aufmerksam zu machen. So wurde von bayerischer Folklore üher Weinproben bis zum Westerwälder Töpfer allerlei präsentiert. Die rollende Spielbank ist eine besonders originelle

Spielart touristischer Werbung. Dagegen nehmen sich die Bemühungen der Bahn fast bescheiden aus. Es ist geplant, die Sitzplätze in den Rheingold-Abteilen von sechs auf vier zu verringern, Tagesnachrichten sollen vom Südwestfunk über Telex in den Zug übermittelt und von der Stewardess verlesen werden, und im Großraum soll es künftig Videoservice geben. Doch was ist das schon gegen ein rollendes Roulette!

Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Die Aktion soll mitnichten helfen, das Defizit der DB zu verringern. Im Gegensatz zu üblichen Gepflogenheiten gewinnt in diesem Fall nicht die Bank und führt auch nichts an die Eigner der Räumlichkeiten ab. Gespielt wird nämlich ohne Einsatz und nicht um Geld. Dennoch locken zahlreiche Werbepreise zum Mitmachen. Die er-Gewinner eines Luxus-Wochenendes in Brenners Parkhotel" stehen schon fest. Und noch winkt im Rheingold Fortuna ...

## Treffpunkte der Eleganz: La Toc und Cariblue

Das Büffet ist eine Augenweide. Zwischen Hibiskusblüten, Orchideen und Palmenblättern sind auf weißem Linnen gegrillte Langusten, gebackene Fische und krosse Hähnchen in Honigteig angerichtet. In Körben liegen Bananenbrote, daneben Papayas, gebackene Bananen und mit Eiscrémegefülite Mangos. Über Holz-kohle wird die safrangelbe Pumpkin-Suppe warm gehalten. Die Getränke stehen in einer Eiswanne: Saft von Passionsfrüchten und tropische Cocktails mit Blumen und Blättern verziert.

Die Kulisse ist grün. Die Buchten, die Bananenplantage im Hintergrund, die adretten Kleider der dunkelhäutigen Servicemädchen. Ein Filmteam feiert in diesem Tropengarten oberhalb der Mariot-Bucht den Abschluß der Dreharbeiten. Der Titel des Films: "Die schöne Helena der Westindies". So wird St. Lucia seit dem jahrhundertelangen Streit zwischen den Franzosen und Englän-

Als Rex Harrison in der Mariot-Bucht die Hauptrolle des Walt Disneys Streifens "Dr. Doolittle" spielte, war er von der "schönsten Ecke der Karibik" (wie er glaubte) so angetan, daß er spontan versprach, einen Dokumentarfilm über die Insel zu initiieren. Er hat Wort gehalten. Nur wenige Minuten von diesem

prächtigen Naturhafen, in dem die Reichen und die Schönen ihre karibischen Feste feiern, liegt das huxuriöse (und teure) Spitzenhotel der Insel Cunard La Toc. Es ist britisch bis in die Grundmauern. Wenn man mit einer zweimotorigen Liat-Maschine, aus Barbados oder Antigua kommend, St. Lucia erreicht, sieht man das mattro-safarbene mächtige Hauptgebäude, das aus der Distanz wie ein englisches Schloß wirkt. Der "Treffpunkt der Eleganz\* (Prospektwerbung) hat 160 Zimmer im Haupthaus, stilvoll ausgestattete Suiten und gemütliche Re-

In 40 Hektar Abgeschiedenheit zwischen Palmen und Farnen sind 60 Ferienbungalows verstreut, zum Teil mit eigenen Swimmingpools. Auf dem von Experten gefeierten 9-Loch-Golfplatz spielen die Großverdiener dieses Sports ohne Preismoney mır zum Spaß. Für erlesene Küche und perfekten Service muß man allerdings auch bis zu 700 Mark pro Nacht bezahlen (Airtours bietet eine Woche mit Linienflug ab 2998 Mark in der preiswerten Sommersaison). Im

Abendshows eingeschlossen. An der Nordspitze der Windward-Insel, 15 Kilometer von der Hauptstadt Castries entfernt, liegt am Cap Estap in einem riesigen Privatpark das zweite erstklassige Ferienhotel der kleinen Insel: das Steigenberger Cariblue. Die im Westindischen Kolonialstil errichteten Gebäude sind gefühlvoll in die Umgebung eingepaßt worden. Das tropische Landhaus mit 100 Zimmern und zwei Suiten ist

Preis ist die Benutzung des Golfplat-

zes, der fünf Tennisplätze und der

nicht nur von der Organisation her ein deutsches Domizil. Der Küchenchef kommt aus Deutschland, der General Manager David Gorman, ein Ire, lebte eine Zeit in der Bundesrepublik und auch im Service und an der Rezeption gibt es keine Prohleme für Gäste ohne englische Sprachkennt-

Das Cariblue, an einem 300 Meter langen (leider grauen) Sandstrand, mit dschungelartigem Tropenpark hinter dem Haus, wirkt elegant, aber doch legerer als das La Toc. Auch bei Abendveranstaltungen sind Krawatte und Sakko nicht vorgeschrieben. Programme gibt's am laufenden Band auf der Open-air-Bühne: Schlangenbeschwörer, Feuerschlukker, Limbotänzer. Zur "happy hour" marschiert manchmal eine Polizeikapelle auf, schmettert "Die alten Kameraden" und versucht sogar "Die kleine Nachtmusik". Zwar lauter, aber karibisch echter klingt die Diamonds-Steel-Band", die ihre

Rhythmen auf Ölfässer trommelt. Zwar bietet das 1973 eröffnete Hotel nur einen einzigen Tennisplatz, dafür aber eine Reihe anderer Sportmöglichkeiten: einen Reitstall, Surfen, Segeln und Wasserski.

Vor dem Cariblue ankert das auf Piratenschiff getrimmte Ausflugsboot \_Rum Runner\*. Die riesigen feuerroten Segel werden nur zur Dekoration aufgezogen, denn das Tagesprogramm mit Besuch des "Vulkans", mit einem Badestopp im glasklaren Wasser des Anse Coshon garantiert ausschließlich der kräftige Dieselmo-

Vom Nationalgetränk Planters Punch (138 Rezepte) dürfen die Gäste soviel trinken, wie sie vertragen.

Auch das Cariblue liegt im oberen Preisbereich. Wer mit British Air ways (direkt ab London) anreist, muß ab 255 Mark pro Tag zahlen. Caribbian Holiday & Connection bietet eine Woche ab 2514 Mark an.

HEINZ HORRMANN

**DAMK Berlin** 

#### Die Weltmesse des Tourismus die Messe für den deutschen Fremdenverkehr

Die ITB Berlin 84 erwartet wieder über 1600 Aussteller aus mehr als 100 Ländern aller Kontinente. Rund 75 000 Besucher - davon allein 15 000 Fachbesucher - machen Berlin eine Woche lang zum Welt-Tourismus-Zentrum.

Ein umfangreiches Rahmenprogramm begleitet auch die diesjährige ITB Berlin.

Den Fachbesuchem aus aller Welt wird ein Programm zum vielschichtigen Thema "Tourismuswirtschaft" angeboten:

TTB-Kongress Gezielter Meinungsaustausch und Diskussion aktueller Fragestellungen.

TEF - Touristik-Experten-Forum Ein Schwerpunkt des ITB-Kongresses und zusätzliches Informations-Instrument für Aussteller und Fachbesucher.

Fachliches Rahmenprogra Einige Streiflichter aus dem Programm:

Tourismus-Börse 3.-9.März 84 Taglich 10-19 Uhi

bewerb "Prix ITB" Welcher internationale touristische Film

nen Kompaß\* ausgezeichnet?

Das beste gedruckte Werbemittel wird mit der "Goldenen Reisekutsche" gekürt. Veranstalter: Jaeger-Verlag, Darmstadt.

wird diesmal mit dem begehrten "Golde-

Persönlichkeit der touristischen Wirtschaft.

Die Auszeichnung der Vereinigung deut-scher Reisejournalisten ehrt eine verdiente

Verkehrsamt Berlin Europa-Center, D-1000 Berlin 30, Tel.: (030) 2123-4 Fragen Sie Ihr Reisebüre!

Eingange:

CC Berlin

Hallen 3/4, Jaffestraße;

Hallen 8 und 14, Messedamm;.

Halle 19, Hammarskiöldolatz

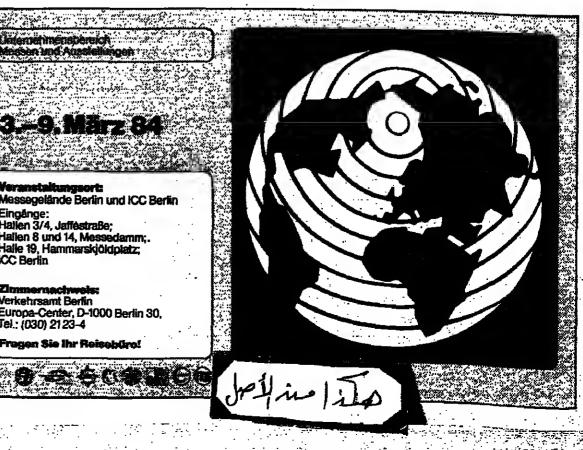

AMK Berlin Ausstellungs-Messe-Kongress-GmbH, Messedamm 22, D. 1008 Berlin 19, Tet.: (Cit): 3038-1, Teler. 182908 analyst, Box # 8385 # ab 27, 2